# Ostdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, al. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301 989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche), Bezugspreis: 5.— Złoty

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 fr., answärts 30 Gr., Amaliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Rektameteil 1,20 ZL. bezw. 1,60 ZL. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen; und kann die Bezalbung aus diesen Gründen nicht verweigert werden. - Streiks, Betriebsstörungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitung.

# Zwei große Notverordnungen

# Landtag aufgelöst

Neuwahl ebenfalls am 5. März

# von Papen im Dreimännerausschuß

Braun verlangt erneut Staatsgerichtshofs-Entscheidung

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 6. Februar. Rachbem bie Reichsregierung durch bie "Berordnung gur Berftellung geordneter Regierungsverhältniffe in Breugen" den früheren Minifterpräfidenten Braun ausgeschaltet und ihrem Bertreter, Bigekangler bon Bapen, ben Weg in den Preugifchen Dreimannerausfchuf freigemacht hat, ift in diefem Ausschuf am Montag nachmittag mit den Stimmen des nationalsozialistischen Landtagspräsidenten Rerrl und des Bizekanzlers von Bapen gegen ben Protest bes Staatsratsprafibenten Uben auer (3tr.) ber Breugische Land= tag anfgelöft worden. Die Landtageneuwahl ift mit der Reichstagewahl zusammen auf den 5. März gelegt worden. Die frühere Breugifche Regierung Braun/Gebering hat angefündigt, daß fie gegen die Berordnung des Reichspräfidenten und gegen die Landtagsauflösung erneut den Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich anrufen wolle,

Regierungsverhältnisse in Breußen", die auf gebieterisch, daß im Reich und im größten Grund des Artitels 48 Abs. 1 der Reichsversassung bentschen Lande eine einheitliche politie vom Reichspräsidenten und der Reichsregierung

"Durch bas Berhalten bes Landes mehr gu. Brengen gegenüber bem Urteil bes iche Reich bom 25. Oftober 1932 ift eine begründet: Bermirrung im Staatsleben ein=

ordnung beauftrage ich ben Reichstommiffar für das Land Preußen."

# Begründung

der Verordnung wird halbamtlich mitgeteilt:

Die Entwicklung ber Regierungsverhältniffe in Brengen hat den herrn Reichspräfidenten noch einmal veranlagt, ein gugreifen. Gine Möglichkeit, auf der Grundlage des Urteils bes Staatsgerichtshofes für bas Deutsche Reich bom 25. Ottober 1932 zu geordneten Berhältniffen Bu kommen, hat fich nicht ergeben. Bielmehr find aus bem Rebeneinander zweier Regierungen in Brengen jo unerträgliche Berhältniffe entstanden, daß ihre Beseitigung gur Bieberherftellung ber Staatsantorität unbebingt geboten ift. Es hat fich flar gezeigt, baf fein Land zwei Regierungen haben, fein Beamter zweien Serren bienen fann. Die

erlaffen worden und sofort in Kraft getreten ift, bie kente mehr benn is natwardies Engricum feit bei ber Bermenbung öffentlicher Mittel läßt bie Aufrechterhaltung zweier Regierungen nicht

Im einzelnen wird die Berordnung bes herrn Staatsgerichtshofes für bas Deut- Reichspräfidenten bom heutigen Tage wie folgt

Die "Berordnung zur Herstellung geordneter gegenwärtige Lage Deutschlands erfordert es der Auffassung des Staatsgerichtshofes unter den gegerungsberhältnisse in Preußen", die auf gehieterisch, daß im Reich und im größten gegebenen Umständen in besonderem Maße geeignet fein, eine

# Berwirrung im Staatsleben

herbeizuführen.

2. Im Urteil des Hauptprozesses (25. Oktober) wurde die Staatsgewalt zwischen der Kommissarischen und der Preugenregierung in der Beife geteilt, daß im Breußischen Staatsministerium die Vertretung Breußens im Reichstag, im Reichsrat oder jonst gegenüber dem Reich oder gegenüber dem Landtag, dem Staatsrat ober getreten, die das Staatslehen gefähr-bet. Ich übertrage beshalb bis auf weiteres dem Reichskom missar für bas Land Preußen und seinem Beauß-tragten die Besugnisse, die nach dem erwähn-ten Urteil dem Preußischen Staatsministe-rium und seinen Mitgliedern zustehen.

1. Im Brozeß um die Einsstweilige gegenüber anderen Ländern — der Kommissari-den War, war n. a. eine Teilung der ben war, war n. a. eine Teilung der tragten die Besugnisse, die nach dem erwähn-ten Urteil dem Preußischen Staatsministe-rium und seinen Mitgliedern zustehen.

1. Im Brozeß um die Einsstweilige Werfügung beim Staatsgerichtshof beantragt wor-den war, war n. a. eine Teilung der Staatsgewalt in Breußen zwissenregierung ver-langt worden. Der Bertreter des Keiches hat darauf hingewiesen, daß eine derartige Austeilung der Staatsgewalt nach der Auffassung der Reichs-regierung eine unerträgliche Lage her-beif ühren würde. Der Staatsgerichtshof hat reiche die Geschäfte in einer Art sühren sollte, in her = Landesregierung in dem ihr verbleibenden Be- Regierung im Bege bes Bertrages auf Soheitsren murbe. Der Stantsgerichtshof hat reiche bie Geschafte in einer Art führen follte, in rechte verzichten, Die fie gu haben glanbt. Mit der Durchführung dieser Verschung beauftrage ich den Reichskommissar maligen Lage erklärt: Gerade eine solche Spal- Reich zu erblicken ist, würde der Reichsbräfident r das Land Preußen."



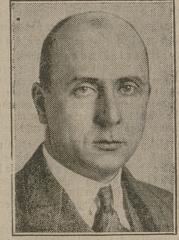

Staatssefretar Dr. Bang Staatssefretar v. Rohr = Demmin

# Mucformulings: ind Punyn: Notionwowdning

Eingriffe in die Rechte des Landes vornehmen

Im übrigen ftehe es bei bem Brengifden Landtag, au ersuchen, ob burch Bilbung einer nenen Brengifden Lanbesregierung bem jegigen Buftanbe ein Enbe bereitet werben

II.

Die Führung bes Staates mit geteilter Staatsgewalt hat sich in ber Praxis für längere Dauer als unmöglich erwiesen.

1. Soheitsrechte, über bie bas Urteil nicht ausbrücklich entschieden hat, sind unter ben Regierungen ftrittig geblieben und infolgedeffen überhaupt nicht ausgeübt worden (Gnabenrecht).

Die Vertretung Preugens gegenüber Reich und Land hat die Breußen-Regierung veraulaßt, sich zu ihrer eigenen Unterrichtung der preußischen Mtten und Beamten zu bedienen. Abgesehen von den großen Schwierigkeiten bei der praktischen Lösung dieser Frage ist hier durch die widersprechende Amweisung an Beamte ein

Ronflitt entstanden, der mit dem Wefen des Beamtentums ichlechthin un= vereinbar ift.

Der Beamte fann, so wenig wie ber Solbat, zwei Borgesette mit verschiebener Befehlsgewalt

3. Das berträgliche Bufammenarbeiten, bon bem bas Urteil fpricht, ift nicht gelungen. Es ift fraglich, ob es überhaupt gelingen fonnte, someit es fich um die Ausübung bon Soheits = rechten handelt. Denn ichlieflich fann feine

Durch die Berordnung des Reichspräsidenten bom 20. Juli 1932 ist ein Provisorium geschaffen worden; bei dem Prengischen Landtag ftand es zu bersuchen, biefem Buftande ein Ende

Der Preußische Landtag hat auf bem verfafjungsmäßigen Bege feine neue Lanbes. regierung gebilbet, er hat es auch ausbrücklich abgelehnt, burch Auflösung bes Land. tages ben Beg zu einer Bilbung einer neuen Regierung freigumachen. Der Breufische Dlinifterpräfibent hat entscheibend bagu mitgewirkt, baß bie Auflösung des Landtages unterblieb. Dabei fteht fest und ift auch unter ben Beteiligten taum beftritten, bag ber gegenwärtige provisoris iche Buftand unerträglich und mit bem Bohl bes Staates unvereinbar ift. In ben Sanblungen bes Landtages und bes Minifterprafibenten, bie tatfächlich bewirken, bag biefer Buftanb aufrecht erhalten bleibt, liegt bie

### Vflichtverlekung des Landes,

auf ber die gegenwärtige Notverordnung beruht.

Gewiß bietet die Tatsache, daß in einem Lande eine nur geschäftsführende Regierung besteht, für sich allein betrachtet, keinen Anlaß, auf Grund des Artikels 48 Abs. 1 gegen dieles Land einzu-schreiten. Vielmehr muß es grundsfählich den Ländern überlaffen bleiben, ihre Regierungsberhältniffe nach eigenem Ermeffen gu ge-

Wenn aber, wie dies in Preugen ber Fall ift, ein Zuftand besteht, ber eine geordnete Staat 3führung unmöglich macht und bamit bas Staatswohl auf das schwerste gefährdet, so wird bie Beseitigung biefes Buftanbes gur Pflicht für jeben Beteiligten. Diese Pflicht besteht nicht nur gegenüber bem Lande, fondern auch gegenüber

Der Präsident bes Preußischen Staatsrates, Dr. Abenauer, beteiligte sich an ber Abstim-mung im Drei-Männerkollegium nicht und begründete seine Haltung mit folgender Erklärung:

Die Verordnung des Reichspräsibenten vom 6. Februar wiberspricht dem Artikel 17 der Reich sverfassung und den vom Staatsgerichtshof in dem Urteil vom 25. Ditober 1932 baraus gezogenen Folgerungen. Ich bin baher nicht in der Lage anzuerkennen, daß ber Heichskommissar von Bapen das nach Artikel 14 ber Preußischen Verfassung dem Ministerprösibenten zustehende Recht auszuüben befugt ist. Ichne es daher ab, an der Abstimmung teilzunehmen.

### Auffaffung des Preußischen Staats= ministeriums Braun / Gevering

gur Berordnung bes Reichspräsidenten gur Wie-berberstellung geordneter Verhältniffe in Breugen bom 6. Februar wird folgendes mitgeteilt:

Die Minister erheben Widerspruch gegen die Die Minister erheben Widerspruch gegen die Beschüldigung, daß daß Land Preußen seine Pflichten gegenüber dem Reich verletzt habe. Die amtliche Begründung der Reichsregierung zu ber Verordnung sieht das angebliche Verschulden des Landes Preußen darin, daß der Preußische Landtag keine Mehrheitsregierung gebildet und sich nicht aufgelöft habe, und daß der Ministerpräsident dazu mitgewirft habe, daß die Ausschlagung unter blie h die Auflösung unterblieb.

Demgegenüber wird zunächst gesagt: "Die Bildung einer Mehrheitsregierung durch die NSDUB. und das Zentrum scheiterte daran, daß die Reichsregierung ihrerseits keine verpflichdie Reichsregierung ihrerseits keine verpflichten der des Jusicherung abgab, daß sie nach Bildung dieser Regierung den für Preußen eingeseten Keichskeiten Mussen eines Landwages besteht im übrigen keinerlei rechtliche Politische Politische Versammlungen sowie alle Versammlungen und Aufzüge unter freiem Sinche im übrigen keinerlei rechtliche Politische Politische Versammlungen und Aufzüge unter freiem Sinche im übrigen keinerlei rechtliche Politische hörde anzumelben. Sinche hörde anzumelben. Sie können im Einzelfall ver danzumelben. Sie können im Einzelfall ver danzumelbene Gesandtagspräsidenten Kerrl vor. Für die Kichtauft des Verbotes kann eine Genehmischen Verlächten Ist. Statt des Verbotes kann eine Genehmischen Verlächten Verläc geschaltet werben fonnen.

Wenn die Reichsregierung ferner hervorhebt, daß die Breußenregierung sich zu ihrer Unterrichtung der preußischen Aften und Beamten bedient habe, so ist dazu sestzustellen, daß ihr dies durch die Verordnung des Reichspräsidenten vom 18. November 1932 vorgeschrieben munmer 10, daß den Ministern, die mit der Bearbeitung der ihnen perkliebenen Ausgaben betrauten Minister gerichtshofes.

Die Preußische Staatsregierung wird unverzüglich die Entscheidung des Staatsgerichtshofes an= rufen.

Im Zusammenhang mit den Magnahmen in Breußen ist die Melbung ber "Rachtausgabe" bon Intereffe, daß

Reichsgerichtspräfibent Dr. Bumte am Sonntag in Berlin gewesen ift und dem Reichstangler fowie ber Reichsregierung seinen Antritts= befuch gemacht

sat. Das Blatt sagt, es ift anzunehmen, daß bei bieser Gelegenheit auch über die mit Preußen zu-sammenhängenden staatsrechtlichen Fragen Besprechungen stattgefunden haben.

Bie man aus führenden Bentrumsfreifen bes Breußischen Landtages hört, wird die Zentrums-fraktion des Preußischen Landtages gegen das Vorgehen der Reichsregierung einen juristisch formulierten Brotest erheben.

Die politische Lage in Breugen wird am Mon-Regierungsfreisen etwa folgendermaßen beurteilt:

Die zuständigen Stellen haben durch die Ent-widlung bom Montag gezeigt, daß fie

im Rahmen der borhandenen Rechts. und Berfaffungsmöglichtei= ten mit aller Energie bestrebt find, in Preugen wieder zu geordneten Bu=

ft an ben ju gelangen,

# Versammlungs- und Presse-Rotverordnung

"Zum Schutze des deutschen Volkes"

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 6. Februar. Um Montag ift bie feit einigen Tagen angefündigte Berordnung jum Schuge bes beutschen Bolfes veröffentlicht worben, die in neuer Bufammenfaffung gefetliche Bestimmungen gegen politifche Bege und politische Straftaten bringt.

Die Verordnung regelt die Voraussetzungen, sehrung beschimpft ober böswillig ver-unter benen öffentliche politische Versammlungen achtlich gemacht werden, und Aufzüge verboten oder aufgelöft, periodische Druckschriften beschlagnahmt ober berboten, ober Sammlungen zu politischen Zweden unter-sagt werden können. Es handelt sich zu einem großen Teil um eine Zusam men fassung aller einschlägigen Bestimmungen und um Anordnungen, wie sie in früheren ent-sprechenden Berordnungen bereits enthalten varen. Neu ift, daß

periodifche Drudfdriften verboten werben tonnen, wenn fie gum Generalstreit ober zum Streit in einem lebenswichtigen Betriebe auffordern.

Als lebenswichtig angesehen werden im allgemeinen Betriebe, bei beren Stillegung ein öffentlicher Notstand eintreten würde, vor allem also Bersorgungs- und Berkehrsbetriebe.

Besondere Magnahmen sind auch vorgesehen um das Erscheinen von Ersatschriften für verbotene Zeitungen ober Zeitschriften gu berbin-MIS Erweiterung ber früheren Berordnungen ähnlicher Art hat sich auch als notwendig gezeigt, eine Möglichkeit für Berbote politifch Sammlungen zu schaffen, da es bei solchen Cammlungen wiederholt zu Mißständen ge-

Die auf Grund des Artifels 48 Abf. II erlaffene Berordnung bes Reichspräfibenten gum Schute bes beutichen Bolles befagt:

# Berfammlungen und Aufzüge

Deffentliche politische Versammlungen sowie Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel können aufgelöst werben,

1. wenn jum Ungehorfam gegen Ge fet ober rechtsgültige Berordnungen ober bie innerhalb ihrer Buftandigfeit getroffenen Anordnungen der verfassungsmäßigen Re-gieung oder Behörde aufgefordert ober angereizt wird,

2. wenn Organe, Einrichtungen, Behörben ober leitende Beamte bes Staates be-ichimpft ober böswillig verächtlich

4. wenn zu einer Gewalttat gegen eine bestimmte Berfon ober allgemein zu Gewalt-tätigkeiten gegen Bersonen ober Sachen aufgefordert oder angereizt wird,

§ 3 regelt die Befugnisse polizeilicher Be-auftragter in öffentlichen Bersammlungen, § 4 das Berfahren nach der Auflösung.

Der Reichsminister bes Innern fann allgemein ober mit Einschrändungen für das ganze Reichsgebiet ober einzelne Teile Bersammlungen unter freiem Simmel und Aufzüge sowie das Tragen einheitlicher Klei bung, die die Zugehörigfeit zu einer politischen Bereinigung fennzeichnet, berbieten und für Zu-widerhandlungen Gefängnisstrafe ober Gelbstrafe anbrohen.

§ 6.

Versammtungen under freiem Himmel und Aufzüge bürfen von den Landesbehörden wegen für die öffentliche Sicher heit verboten werden:

1. allgemein nur für bestimmt abge-grenste Ortsteile,

2. im übrigen nur im Gingelfalle. Hat ber Reichsminister bes Innern gegen ein Berbot Bebenken, so kann er die oberste Landes-behörde um Aenderung ober Aussehender er = such en. Entspricht die oberste Landesbehörde dem Ersuchen nicht, so kann er das Verbot auf =

### Abschnitt II behandelt die Beschlagnahme und das Berbot von Drudichriften.

Sie können verboten werden aus den gleichen Grümben, aus benen Bersammlungen aufgelöst werden tönnen, wenn durch ihren Inhalt die Strasbarkeit einer der in den §§ 81—86, 92 Kr. 1 des StGB oder in den §§ 1—4 des Gesess gegen den Berrat miliärischer Geheimnisse bezeichneten Hand-ingen begründet wird. Wenn in ihnen zu Gewalttätigkeiten aufgesorbert ober augereist wird ober wenn in ihnen Gewalttätigkeiten, nachbem sie begangen sind, verherrlicht

Wenn in ihnen zu einem Generalftreit ober zu einem Streit in einem lebenswichti. gen Betriebe aufgeforbert ober angereist wird.

Wenn in ihnen offensichtlich unrich. tige Rachrichten enthalten find, beren Berbreitung geeignet ift, lebenswichtige Intereffen bes Staates gu gefährben.

Wenn als verantwortlicher Schrift-leiter dem Verbot des Reichsgesetzs vom 4. Wärz 1991 zuwider jemand bestellt oder ge-nannt ist, der nicht oder mit besonderer Zustimmung oder Genehmigung strafrechtlich verfolgt

# Dauer des Berbotes

schimpft ober böswillig verächtlich barf bei Tageszeitungen vier Wochen in andegenacht werden,
3. wenn eine Religionsgesellschaft Diese Beschränkung fällt fort, wenn eine periodische Orackschungen vier Borschrift bes öffentlichen Rechtes, ihre Einrichtungen, Gebische Druckschrift, die auf Grund der Vorschrift bräuche ober Gegenstände ihrer religiösen Verten dieser Verordnung bereits zweimal verboten

war, innerhalb dreier Monate nach dem ersten Berbot erneut verboten wird. In diesem Falle darf die Dauer des Berbotes bei Tageszeitungen in anderen Fällen ein nicht überschreiten.

Die §§ 10—12 regeln in Anlehnung an die bis-herigen Bestimmungen Zuständigfeit und Rechtsmittel beim Gerbot von periodischen Drudschriften und Erfatblättern.

Ift in einer periobifden Drudichrift, bie nicht im Inlande ericheint, eine Beröffentlichung ber in § 9 bezeichneten Art enthalten, fo fann ber Reichsminister des Innern ihre Verbreitung im Inlande bis gur Dauer von feche Monaten berbieten. Wegen bas Berbot ift fein Rechts.

# Sammlungen zu politischen **Ameden**

Die oberften Landesbehörben ober bie bon ihnen bestimmten Stellen fonnen berbieten, bağ Gelb - ober Sachftanbe zu politifchen 3meden ober gur Bermenbung burch politische Drganisationen bon Sans ju Saus, auf Stragen ober Blaken, in Gaft- ober Bergnugungsftatten ober an anderen öffentlichen Orten eingefammelt werben. Das Berbot fann auf einzelne Sammlungen ober bie Sammlungen beftimmter Bereinigungen beichrantt werben. Sammlungen, bie in Berfammlungen ober im Bufammenhang mit ihnen am Berfammlungsort ftattfinden fowie Cammlungen bon Sans gu Sans, die fich auf Mitglieber ber fammelnden Organisation beschränken, sind guläffig.

Abschnitt IV enthält für Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der vorhergehenden Abschnitte Strafbestimmungen, die Geldund Gefängnisstrafen, zum Teil unter Angabe einer Mindeststrafe, vorsehen.

Der von dem Borhanden seine Borrates von Druckschriften, deren Inhalt dem Tatbestand einer der im § 20 Abs. 1 Ar. 1—3 bezeichneten strafbaren Handlungen begründet, zu einem Beitpuntt glaubhaft Renntnis erhält, ju bem das Vorhandensein dieses Drudichriftenvorrates ber Behörde noch nicht befannt ift, ift verpflichtet, unberzüglich ber Polizeibehörde Anzeige zu erstatten. Die in seinem Besit ober Gewahrsam gelangten Stüde ber Druckschrift hat er unverzüglich ber Polizeibehörde ab zuliefern.

Wer in ben bringenben Berbacht einer nach ben §§ 81-86, 92 Dr. 1 bes StoB. ober ben § 1-4 bes Wejeges gegen ben Berrat militärischer Geheimnisse strafbarer Sandlung ober eines Berbrechens ober Bergehens fteht, bas mittels einer Waffe begangen ift, ober beffen Strafbarfeit burch unbefugtes Führen einer Baffe ober unbefugtes Ericheinen mit einer Baffe begründet wirb, tann im Intereffe ber öffentlichen Sicherheit in polizeiliche Saft genommen werben.

gibt die Möglichkeit gur

### Schliegung von Räumlichkeiten, bie als Stügpuntte für politische Straftaten benütt werben.

Räumlichkeiten, von benen aus eine Dehrheit von Berfonen aus politifchen Beweggrunben ober gu politischen 3meden Gemalttätigfeiten gegen Berfonen ober Gaden begangen hat, ober bon benen nach ben Umftanben an beforgen ift, bağ fie als Sammelftätten ober Stütpunkte für Gewalttätigfeiten benutt werben, ober in benen Schriften ftrafbaren Inhaltes hergeftellt ober gum 3mede ber Berbreitung borrätig gehalten werben, tonnen polizeilich geschloffen werben, wenn bies für bie Anfrechterhaltung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesonbere jur Beseitigung ber Gefahr ber Bieberholung folder Taten erforberlich ift.

Handelt es sich um eine Gaft - oder Schan t-wirtschaft, so kann die Erlaubnis zum Be-triebe von der Ortspolizeibehörde bis zur Dauer von 1 Jahr entzogen werben.

Gaft- ober Schankwirten, die megen Buwiber. handlung gegen bieje Boridrift rechtsfraftig ber-

Marican, 6. Februar. In Wilna wurve ein politischer Prozeß gegen eine Anzahl von polnischen Staatsbürgern weißrussischer Nationalität burchgeführt, die angeblich Bestrebungen zur Losreitung mehrerer Prodinzen bon Bolen und Angliederung an die Sowjetunion verfolgt haben. Drei Hauptangeklagte erhielten Buchthausstrafen bon 3 unb 2 Jahren.

Schaben, die fich in den let- | legenheit gu it die schweren ten Monaten gezeigt haben, beseitigt werden. Nach der Berordnung des Reichspräsidenten mar die Entscheibung bes stelligsteller nut bie Entscheibung praktisch bereits gefallen, und die Landtagsauflösung, die am Abend erfolgte, wurde zu einer mehr formalen Angelegenheit. Das alte Preußische Staatsministerium wird nun an den Staatsgerichtshof gehen. Es ist aber angesichts der Schwierigkeit der Materie und nach den Erfahrungen aus der zweiten Hälfte des vorigen Sabres kaum anzunehmen, daß das Urteil bes Staatsgerichtshofes fehr schnell erfolgen kann. In unterrichteten Areisen erflärt man auch, daß

### Zweifel an der Verfaffungs= und Recht= mäßigkeit der heutigen Berordnung gar nicht gegeben

fei. Die Begründung, bie ber Berorbnung bes Reichspräsibenten beigegeben murbe, hat benn auch in politischen Kreisen eine fehr gute und auftimmenbe Benrteilung gefunden.

Besonders lebhaft beschäftigt man sich mit der Entwidlung in Breußen naturgemäß in Areisen ber Ländervertreter in Berlin. Namentlich bei einigen fübdeutschen Ländern ist bas grundsähliche Interesse an der heutigen Berordnung und der Auflösung des Preußischen Landtages

recht rege. In diesen Kreisen hält man es für möglich, daß es auch von Länderseite her wieder zu einer Klage beim Staatsgerichtshof über berartige Die Enticheibung Schritte liegt aber nicht in Berlin, sonbern bei den Länderregierungen, die die Lage erst mit aller Sorgfalt prufen werden.

Preußischen Landtages Stellung zu nehmen. Nach dem Preußischen Landeswahlgeses wird ver dag der Neuwahl im Einbernehmen mit dem Ständigen Ausschuß bestimmt. Das Kommissari-sche Staatsministerium wird dem Ausschuß als Termin den 5. März vorschlagen. Sollte die Mehrheit des Ausschusses dem Vorschlag des Staatsministeriums nicht zustimmen, so wird das Kommissarische Staatsministerium den Preußischen Landeswahlgesetz wird der Tag Wahltermin auf den 5. März durch eine auf der Dietramszeller Rotberordnung bes Reichspräfibenten beruhenden Berfügung feft-

Das Datum der

### Auflösung bes Preußischen Landtages gum 4. Märg

bat die Vermutung gezeitigt, als ob die Bestimmung im Interesse der Abgeordneten erfolgt sei, benen auf diese Weise der Genuß der Diaten und Freifahrten möglichst lange gesichert werden solle. Diese Vermutung ist abwegig. Der urteilt worden sind, kann für eine bestimmte Zeit der ift vielmehr mit Rücksicht auf das Inter- oder für die Dauer die Zuverlässiglieit im Sinne 4. Marz ist vielmehr mit Rudstaft auf das Interspiel in Stanter bee Prenksischen Steuerzahler gewählt worden. Das Recht der Abgeordneten auf Diäten und freie Fahrt erlischt nach dem Geseh eine Woche nach der Wahl des neuen Landtages; also am 12. März. Andererseits ist die Reich hah n nur verpslichtet, die Abgeordneten eine Woche nach Ausschlicht, die Abgeordneten eine Woche nach Ausschlicht, die Abgeordneten eine Woche nach Ausschlicht der Abschlage Frei zu befördern; mithin nur die zum Ausschlage werden eine Ausschlagen des Gaststättengesches vom 28. April 1930 abschlicht des Gaststättengesches vom 28. Apri 13. Februar, wenn ber Landtag mit Wirkung bon heute aufgelöft worden mare. Für die 3 mij che n= geit murbe ber Staat, baw. ber Steuerzahler bem Abgeordneten haften. Die Summe, die bafür in Frage käme, wenn man ben Landtag mit dem heu-Prasident Rerrl hat den Ständigen Ausschuß Frage kame, wenn man den Landtag mit dem heu-bes Preußischen Landtages für Dienstagabend zu tigen Tage als ausgelöst erklart hatte. ist auf einer Sihung einberufen, um dem Ausschuß Ge- 63 000 Reichsmark berechnet worden.

# Internation with the second state of the second sec

# Schwester Maria / Ein Kriegserlebnis

Banda von Puttfamer, Kolberg

Ginige Jahre der dem Kriege war der ehemalige Stenerobersekretär Höher aus dem Stätierten Kuhlende in der schönen schleichen muche kadt Liegen is. Er hatte die Alkersgrenze noch nicht ganz erreicht, aber ein Herzgrenze noch nicht ganz hatte, war die Ursache zu dem Kückritt gewesen. Bon der wohlverdienten kleinen Bension und den Zuiammen, und das Schepaar widmete sich ganz dessen erziehung, der auf dem Kealghunasium während der ersten Jahre seines Schulbesuch durch verzschieden Krankheiten aufgehalten word den wert herzig mußte. Er war aber nicht mehr 17jährig wie die Freiwilligen von Dirmniden, sondern beinade 20 Jahre alt und gesund und kräftig entwickelt.

Seit der blonde Gottstried auf dem Bahnhofe

Seit ber blonde Gottfried auf dem Bahnhofe zum letten Male seine Mite zum Lebewohl ge-Seit ber blonde Gottfried auf dem Bahnhofe zum letten Male seine Mitze aum Sebewohl geschwenft hatte und den Eltern aus dem blumengeschweit hatte und den Eltern aus dem blumengeschwicken Waggon ein "Auf Wiedersehen!" zurief, lebte das zurückgebliedene Vaar nur von einem Urlaub, von einem Feldbrief zum andern und hatte wenig Sinn für sonftige Erlednisse. Der Sohn hatte auch das Glück, ohne erhebliche Berwundungen, jedoch mit Beförderungen und Auszeichnungen durchzusommen dis zum derschweichen Verlächen von Erwich, und es blied dann lange jegliche Nachricht aus. Die erste wieder eintreffende war von frember Jand geschrieden. Das Schreiben enthielt die Nachricht, daß der Leutnant Gottfried Hibner seit drei Wochen in einem Lazarett an der Westefront liege. Er sei durch einen leichten Lungenschuß und eine Augenberletzung schwer verwunder gewesen, doch sei beides im Heilen begriffen. Er dirfe aber noch nicht schreiben und sich auch noch nicht aufrichten. Eroße Ruhe sei geboten, so daß auch ein Albiransport nicht angedracht sei, obgleich dieser sonst wie möglich angeordnet würde. Es ginge ihm allgemein gut, lasse gewisen, hosse auch auf einen Ismaeren Geimaturlaub demnächt.

auch auf einen längeren Heimaturlaub bemnächst.

Der Brief war unterzeichnet von einer Schwester Maria und war im Vergleich zu demjenigen, was sonst an Verwundetennachrichten an die Angehörigen zu kommen pflegte, inhaltreich und aussübrlich. Dennoch brach die Mutter ziemlich sassungenen, was susammen. Der Vater, mutiger und überlegener, machte sie immer wieder darung ausmerklam, daß es an und sür sich doch ein Segen sei, daß sie erst jeht, wo es bergauf auf zu gehen schiene, diese doch immerhin beruhigende Nachricht erhalten hätten. Die Mutter ließ sich nicht trösten. Ammer wieder kam sie darauf zurück, mein Sohn wird die Augen berlieren, seine schönen Augen! Der Vater schrieb hin, und es gab auch wieder neue Nachricht zurück. Der Verwundete lag nicht weit im Feindesland, aber man konnte nur wenig für ihn tun, man mußte auch damit rechnen, daß er balb weiter der Heimat entgegengebracht würde. entgegengebracht mürbe.

Das geschah auch nach einiger Zeit. Die Nach-richten tamen aus ber Etappe, noch aus feinb-

siffierter Brief bes Sohnes, der sür sie einem Glüdstag mit sich brachte. Der Indat lantete:

"Geliebte Ettern! Sorgt Euch nicht um mich, dich werde wunderhar gepflegt, und es geht aufwärts mit mir. Sch weiter Maria hat es erreicht, das sie unseren Transport bierber begleiten durfte, und ich bin weiter vom ihr versiorat, wie es nicht bester zu Kansport bierber begleiten durfte, und ich bin weiter vom ihr versiorat, wie es nicht bester zu Kansport bierber begleiten durfte, und ich bie Belgeich is gebestert sind. Die Schweifer ist wie ein Engel, und ihr dante ich alles. Sätte ich dies Fileg, und ihr dank wirde ich niemals gerettet worden weiten. Das werden wir alle der nie bergesten wiene aasse Leden lang den tieste Euch voor wie gekent versichen der in Liebe Gwer treuer Sohn. — Es denft Euer in Liebe Gwer treuer Sohn. — Es denft Gwer in Liebe Gwer treuer Sohn. — Es denft durch das der Kranke nicht weiter abetremdend, das der Kranke nicht weiter abetremden, das der Kranke nicht weiter abetremdende der kranken de

Sohn endlich nach Deutschland übergeführt werben würde.

Und auch diese Nachricht traf dann endlich ein. Bunderbarerweise schrieb der erste Delegierte des Noten Arenzes aus Kiel, daß er den Leutnant Gottsried Höhner entgegen den Bestimmungen auf inständige Bitten einer Schwester Maria in eine berühmte Pridatblin if gelegt habe. Die Schwester habe den Lazarettzug begleitet, in dem sich Leutnant Höhner besunden hätte. Sie habe dem ersten Delegierten erstänt, daß der Offizier auch in der Lage sei, Insichisse zu seiner Pflege zu leisten, und er nur gesund werden würde, wenn er auf das sorgfältigste behandelt werden könnte. Da der Offizier hiermit einverstanden gewesen sei, habe auf dessen Berantwortung hin man seinen Bunsch erfüllt, und es solgte die Angabe der genauen Abresse, wo sich der folgte die Angabe der genauen Abresse, wo sich der Aranke befand. Die Eltern machten sich auf und reisten nach

Riel. Im Kriege war es nicht gang einfach, bort-

Die Trauer und Berzweiflung der Eltern fannte keine Grenzen. Nun fie bem Sohn in bie großen traurigen Augen geschaut hatten, saben fie großen traurigen Angen gelchaut hatten, sahen sie voraus, daß sie ibn doch verlieren würden. Sie ersebten den Kampf des jungen, starken Körpers mit, aber würde die Kraft reichen? Roch schien er Vorrat davon zu haben, denn er sagte eines Tages mit fräftiger Stimme zu seinem Bater: "Wäre Schwester Waria hier, ich stürbe nicht." Du wirst nicht sterben, mein Kind, du bist ist ist Risservag De hab er mit unheidersche ja in der Besserung. Da hob er mit unbeschreib-lichem Ausbruck die Arme, ein leichter Seufzer entsprang seinen Lippen, ein Lungenschlag hatte ihn erlöft.

Es kam das Kriegsende, Mewolution und alle Beränderungen. Sines Tages kam wieder ein Brief. Die Unterschrift kautete Schwesser ein Waria. Der Inhalt war einsach und tief traurig. Beileib, tiesempfundene Teilmahme sprach aus ieder Zeile und zugleich ein großer eigener Schwerz um den Dahingeschiedenen, den die Schreiberin so lange gepslegt und gekannt hat. Da sing zuerst die dumpfe Verzweislung der Mutter an zu weichen. Sie wurde lebhaster, sie sing wieder an, von der Zukunst zu sprechen. Wir wollen der Schwesser sie mit wollen der Schwesser sie mit wollen der Schwesser s

spin an gelangen, benn die Kontrolle war infolge der Bekentung des Klades ganz besonders fireng, aber mit den nötigen Answeisen gelang es die Erlandnis an erhalten. Sin gobener Serbisten Erlandnis answeisen schaften Erlandnis answeisen Erlandnis answeisen. Der die die Erlandnis answeisen Erlandnis answeis

# Mund-und Rachenhöhle DCBBITCON TO desinfizieren mit

ight 1928 by L. Staadmann Berlag g. — Bertrieb burch Koehler & L Abteilung Romanvertrieb, Leipzig. Amelang,

Num war für Wina der Weg zur Gnadenmutter frei, und sie konnte unmittelbar vor den Gitter niederknien, das die Jungfrau von den Betern schied. Iwischen schweren Silberjäusen war der Altar ausgebaut, das heilige Bild stak in einem Pleid, das mit Goldstickerei und Gdel-steinen übersät war, und trug eine Krone aus Silber und Gold, und genau so war das Kind auf den Armen der Wutter angetan. Nur die bei-den altersbraunen Gesichter saben aus der prunt-vollen Umbüllung bervor und zeigten, von den vollen Umhillung hervor und zeigten von ben vielen Kerzen bestrahlt, eine ernste, gleichwiitige

Freundlichkeit.

Num versuchte es Kina abermals, ihre Seele in den erhellten Bereich der himmbischen Güte zu erheben. Aber es war ebenso vergeblich wie zuvor. Ihre Angen hafteten auf dem Schmud des heiligen Bildes, sie waren geblendet von dem Flimmern der Steine, von dem Glanz des Silbers und des Goldes, ia, es schien ihr, als senke sich aus all dem Bliben und Kunteln, ie angestrengter sie hinsah, eine um so größere Schläfrigkeit auf sie herab. Jeht, am Ziele ihrer Wanderung, überwältigte sie eine grenzentose Midigkeit, die den Aufschuung ihrer Seele völlig lähmte.

fie ams dem Tor und ging über den Kirchenplatz.

Eine Menge hölzerner Buden umstand das Gotsteshaus, in benen tagsüber allerlei Wallsahrtstand vertauft wurde, Kosentränze, Glasdilden der Kirche, Krüglein mit Ansichten des Ortes, Kinght 1928 by L. Staadmann Verlag Gweden, um gelweicht durch den Ort, an dem nigsteiten, nur gelweicht durch den Ort, an dem sie erstanden wurden, um den Daheimgebliebenen mitgebracht zu werden.

Jest waren der Plat vor der Kirche und die Gassen zwischen den Buden, wo unter Tag ein so lebhastes Gedränge war, völlig menschenker. Die Buden standen mit herabgelassenem Bretterdiser schweigsam und mürrisch in der Nacht. Andäckige und Jändler waren in die Herbergen zurückgekehrt.

Rina schritt durch eine Gasse hinter der Kirche, ohne sich zu fragen, wohin sie da käme. Nach kurzer Zeit bemerkte sie, daß sie den Ort verlassen hatte und sich im Freien befand. Zur Bechten behnte sich eine große Wiese hin, auf der allerlei dunkle Gebände undeutslich im Sternen-licht erkenunger waren Sier war wohl die licht erkenmbar waren. Hier war wohl die Stätte weltlicher Vergnügungen, wie sie sich den Wallsahren darzubieten pflegen, und Kina erviet nach Weftalt und Umriß der Bretterbuden da das Ringelspiel, dort die Schießbude und hier des Rengthikum

umd des Goldes, ja, es schien ihr, als senke sich ans all dem Blizen und Funkeln, je angestrengter sie hinjah, eine um so größere Schläsvigkeit auf sie herob. Jeht, am Ziele ihrer Wanderung, überwältigte sie eine grenzenlose Misdigkeit, die den Nussichwung ihrer Seele völlig lähmte.

Sie konnte nicht anders, als zu vermuten, daß die Gottesmutter danvit anzeigen wolle, sie wisse kottesmutter danvit anzeigen wolle, sie wisse erhört und erlöst werden, weil sie so arg in Lügen verstrickt war, aber sie war ja eben darum gekommen, daß sie aus diesem Wirrsal din, nun entsan sie sich das und ein Mann Warte war eben beim Scheinen Rina vorüberkam, war es ihr, als ob sie in Haltung und Bewegung des Mannes etwas Verlandes grüße. Sie blied sie wolle, sie word word erhört und erlöst werden, weil sie so arg in Lügen verstrickt war, aber sie war ja eben darum gekommen, daß sie aus diesem Wirrsal din, nun entsan sie sich das war ein Gestlannt war eben beim Scheinen Warten damit beschäften mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Aaten damit beschäften mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Aaten damit beschäften mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten der Batten mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten der Batten mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten der Batten mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten den Warten der Batten mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten den Mann war eben beim Schein der Raten den Batten mit Segelleinen bespannt, und ein Mann war eben beim Schein der Raten den Batten mit Segelleinen beim Schein der Raten den Batten mit Segelleinen dein Schein der Raten den Batten mit Segelleinen dein Schein der Raten den Batten mit Segelleinen beim Schein der Raten den Batten mit Segelleinen beim Schein der Raten dein Schein der Raten den Batten mit Segelleinen Batten mit Segelleinen beim Schein der Raten Mann war eben beim S

binausgeführt wurde.

Ald, nun entsann sie sich, daß man ihr ersählt hatte, der alte Zauberer habe eine Kunstelöschen begann und sie als die letzte Beterin daran mahnte, die Kirche zu verlassen, weil jetzt gestöllessen wirde, war Kina nicht im mindesten getröltet. Im Gegenteil, sie wußte jetzt noch weniger als zuvor, wie aus und ein. Tranrig trat

"Bift du es, Mina?" fragte er ohne sonder-liches Staunen. Wie gut tat das doch, daß man hier in der Fremde ein vertrautes, liebes Ge-sicht antraf, da vermochte man in aller Seelen-trauer und Schmerzverlorenheit sogar zu lächeln.

"Ja, nun weiß ich," jagte Donner, indem auch gestern eingepackt habe. Ich wollte ja schon gestern weiterwandern, aber da war etwas, das mir geraten hat, doch noch einen Tag zuzugeben. Das war wohl, weil ich gewußt habe, daß du auf dem mina enigeg e. Ich wollte ja schon ge-

Rina fand es gar nicht sonderbar, daß ihr Donner auf einmal Du sagte, obzwar er es dabeim noch nie getan hatte. Das kam baher, weil man hier in der Fremde einander plöhklich um so viel nähergerückt war. "Ich bin eben erst angekommen," sagte Kina, und es war ihr jeht so warm ums Herz, wie schon seit langem nicht mehr.

"Du wirft boch wenigftens für ein Biertel-ftünden bei mir eintreten," sagte Donner.

Das Eintreten bot feine Schwierigkeiten, bie Leinenwände waren ja jum Teil schon herabgesunten so konnte man in das Zaubertheater ein-geben, wo es einem beliebte. Die Banke für die Zuschauer lagen auseinandergetürmt, in den zwei großen Kisten war wohl Donners Handwertszeug verstaut, nur die große Buppe, die zweite. Berson aus des Zauberers bauchrednerischen Zwi-schenspiesen, lag seelenlos hingesunken, ein schlaffes Hänstein Zeug mit einem breitmäuligen Kopf

Donner schob sie zur Seite, setzte sich auf ben Kistenbeckel und wies Kina ihren Platz auf ber anderen Kiste an. Die Laterne stand zwischen

Er schien aber doch nicht völlig gewiß zu sein, ob es sich so verhalte, denn Rina konnte deutlich

seben, daß auf seinem Gesicht Besorgnis lag. Aber sie konnte sich nicht helsen, es war ihr un-möglich, ihn durch eine ausweichende Antwort du beschwichtigen, sie mußte ihm We Wahrheit sagen, wem anders hätte sie die Wahrheit sagen sollen

"Nein," entgegnete sie beklommen, "ich weiß nicht, warum gerabe ich nicht erhört worden bin, aber die Gnabenmutter ift mir ftumm geblieben.

"So jo!" nickte Donner, und die Runzeln jeiner Stirn wurden in dem Unterlicht zu dicken, ichwarzen Kaupen, "ja vielleicht ist es barum, weil du jelbst nicht recht weißt, was du willst. Das nuß man wissen, ehe man zu beten beginnt. Man muß sich klar sein, ich möchte entweber bas ober jenes, und bann kann man ben Simmel fragen: welches von beiben soll ich tun? Wenn du bei einem König zur Audienz kommst, dann mußt du ihm auch deinen Wunsch in knappen Worten sagen können, und bei der Himmelskönigin ist es wohl auch nicht viel anders."

Gewiß war es so, das sah Kina jett ein, man mußte etwas Fertiges mitbringen, die Arbeit, sich in sich selbst zurecht zu sinden, konnte einem der Himmel nicht abnehmen.

"Sieh, Kina," fuhr Donner fort, indem er die Buppe aufnahm und wie in Gedanken über die Hand streifte, "es hängt alles davon ab, ob du glaubst, daß dein Mann der richtige Justus ift ober nicht"

Rina schwieg eine Weile, dann sagte sie so leise, daß es Donner kaum hören konnte: "Nein — er ist es nicht."

anderen Kiste an. Die Laterne stand zwischen ihnen auf dem Boden und beleuchtete ihre Züge wie ein Licht aus der Unterwelt, in dem anderes sichtbar wird als dei dem des Tages.

"Ich branche dich ja nicht zu fragen," sagte der Zauberer, "warum du den Weg hierber gemacht hast. Ich fann es mir denken, daß du dir haft Nicht holen wollen, und ich wünsche dir nur, daß du nun wieder deine Ruhe gesunden hast."

Er schien aber doch nicht wöllig gewiß zu sein, seit ersahren?"

Kortsekung folgt.

(Fortsetzung folgt.)

Die Geburt eines gesunden, kräftigen Stammhalters zeigen hocherfreut an

> Dr. med. Karl Kappen und Frau, Elisabeth, geb. Müller.

Seligenstadt, z. Z. Privat-Klinik Hanau a. M.

### Statt Karten.

Am 5. Februar, abends 9 Uhr, verschied sanft nach kurzem Krankenlager, wohlversehen mit den hl. Sakramenten unsere liebe Mutter, Großmutter, Schwester und Schwiegermutter

# Benesch

geb. Zawadzki

im Alter von fast 72 Jahren.

Beuthen OS., den 7. Februar 1933

In tiefster Trauer:

Anna Gawlik, geb. Benesch, Viktor Benesch, Elli Pinta, geb. Benesch, Constantin Zawadzki, Valentin Gawlik, Josef Pinta, Trude und Herbert Benesch, Liesel und Hans Benesch, Else Benesch, geb. Weiß, Mia, Thea und Georg Gawlik.

Beerdigung Mittwoch, den 8. Februar, vorm. 9 Uhr, vom Trauerhause Große Blottnitzastraße 46 aus.

### STATT KARTEN.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme bei dem Hinscheiden meines lieben, unvergeßlichen Gatten und Vaters, des Reichsbahn-Lokomotivführers Max Trompke, spreche ich hiermit allen Verwandten, Bekannten, der Ge-werkschaft Deutscher Lokomotivführer, den Vorgesetzten, dem Eisenbahnverein, Evgl. Männerverein und den Mitbe-wohnern des Hauses meinen besten Dank aus. Ganz besonderen Dank dem Herrn Pastor Bunzel für seine über-aus trestreichen und zu Herzen gehenden Werte am Grabe aus trostreichen und zu Herzen gehenden Worte am Grabe. Beuthen OS., den 7. Februar 1983.

Frau Gertrud Trompke und Tochter Gerda.

# Winter-**Erholungsaufenthalt**

Pension: 4,50 bis 5,50 - 4 Mahlzelten - Neuzeltl. Einrichtungen Hotelpension »Weiss« Wölfelsgrund. Iel. 58 lin allen Apotheken

bei Blasen-und Nierenleiden

# 2 Tonfilmschlager in einem Progamm Der Prinz von Arkadien m. Willi forst u. Liane Hald 2. MARY Deutscher Tonfilm mit Olga Tschechowa u. Alfred Abel

Beuthen-Rollberg

3. Ufa-Tonwoche. Kleinste Preise: 30-70 Pfg. Fritz Kortner, Käthe von Nagy, H. George in

Lichtspiele

DER ANDERE 100prozentiger Groß-Tonfilm in 9 künstlerisch wertvollen Akten

Lon Chaney in dem spannenden Film DAS EISERNE NETZ

Beuthen OS. Es tut sich was um Mitternacht Ritterstraße 1

Es funktioniert - 6 lustige Akte.

onrad Kissling Spezial-Ausschank Beuthen OS., Gymnasialstr. / Telefon 5168



Heute Dienstag ab 10 Uhr

Großes

Verkauf der erstkl. Press= und Leberwurst auch außer Haus

Anerkannt gute, schmackhafte Küche und das gute Kissling, das wohlmundende Qualitäts-Bier

Spezialausschank Haselbach Beuthen OS. - Gerichtstraße 6 - Tel. 2547

# Heute, Dienstag, den 7. Februar 1933 Schweinschlachten

Vormittags Wellfleisch und Wellwurst Abends Wurstabendbrot — Wurst auch außer Haus P. KANIA

Reichshallen BEUTHEN OS.
Tarnowitzer Straße 31

Heute Dienstag. den 7. und Mittwoch, den 8. Februar 1983 Groß.Schweinschlachten

Früh 10 Uhr Wellfleisch, Wurst auch außer Haus Es ladet ergebenst ein Krüge und Siphons frei Haus Hermann Kaiser

### Oberschlesisches Landestheater

Dienstag, 7. Februar Beuthen 201/4 (81/4) Uhr

Die Nacht zum 17. April Kriminalkomödie von Zilahy.

# Geichafts-Bertaufe

sehr gute Lage, mit Firma, **sofort** an ent-schloss. Käufer Umstb. halber zu verkaufen. Erford. ca. 300 Mt.

a. d. G. d. 3tg. Bth.

# Bisher täglich ausverkauft! Das Tagesgelpräch von Beuthen!

Ein Tonfilm nach Motiven von HERMANN LÖNS

2. Schlager:

Die erfte Instruktionsstunde Militärschwank in 2 großen Akten

Nur noch 2 Tage!

Bitte die 1. Vorstellung zu besuchen!

-Theater

BeuthenOS

Ab Donnerstag -Greta Garbo in Mata Hari

CHAUBURG DAS KINO Beuthen OS., am Ring

2 Tonfilm-Schlager Auf 1000 fachen Wunsch Der unvergeßliche Erfolg!

2) Salto mortale mit Anna Sten, Otto Wallburg Dazu die Tonwoche

# Größte Schlager - Billigste Preise

nach Berlin vom 10. bis 14. Februar 1933 zur Automobilausstellung

Gesellschaftsfahrt

Beuthen OS.—Berlin u. zurück Dz. 3. Kl. = **36.50** Mk.

Hinfahrt: Beuthen OS. ab 21°8 am 10, 2, 33 Rückfahrt: Berlin Zoo ab 17°2 am 14, 2, 33 Dreimalige Uebernachtung mit Frühstück und Bedienung, Steuer etc. =16.50 Mk. Anmeldung bis 9. 2. 33 in den

Reisebliros Beuthen, Bahnhofstr. 11 Gleiwitz, Wilhelmstr. 32



bestimmt bei Drogerie E. Goriwoda, H. Preuß, Otto Thomas, H. Volk-mann, Beuthen OS.



Existenzi

Einger. Büro, eingef. Angeb. unter B. 3191

# Das Film-Ereignis

Ein ganz großer Film-Erfolg!

Täglich ausverkauft.

von 1933

Nur 5 Tage!

Außergewöhnliche Gelegenheit! Außergewöhnlich niedrige Preise!

namhafter Berliner und Münchener Maler: Prof. Heffner, Jüttner, Gleißner, Kasper, Lorenz-Murowana, v. Kalekreuth, Prof. Müller-Kämpff, Sörensen etc. Hochgebirge, Seestücke, Landschaften, Stilleben, Blumenstücke, Charakterköpfe. Gerahmt und ungerahmt lieferbar!

Original-Radierungen von RM, 1.— bis RM. 10.—

Nur Dienstag, den 7. Februar bis Sonnabend, den 11. Februar, 10—19 Uhr.

Kunstverlag Heinrich Kalide (aus Berlin) Hotel Deutsches Haus, Gleiwitz, Niederwallstraße 18.

Der große deutsche **J-Boot-Film** 

der Ufa

Rudolf Forster

Nach einer Idee von Frhn. von Spiegel

gestaltet von Gerhard Menzel mit Adele Sandrock, Camilla Spira, Else Knott, Fritz Genschow, Paul Westermeier

Das Heldenlied

Das Hohelled der deutshen U-Boot-Flotte der deutschen Frau als Mutter, im Weltkrieg! der deutschen Frau als Mutter, Gattin, Braut, Kameradin!

Ab heute:

Neues Programm!

Liebe / Sport / Humor

Deulig-Ton-Woche

Vertäufe

Registrier-

Neues Ufa-Kabarett / Neue Ufa-Ton-Woche Jugendliche zur 1. Vorstellung kleine Preise

Kammer-Lichtspiele Beuthen

Schauburg Lichtspielhaus

mit Otto Wallburg, Herm. Spellmanns, Fritz Kampers.

Ein junger Mann erkämpft sich Ruhm und Liebe mit Glück, Mut und Humor.

Beiprogramm /

Wirtschaftstage

so billig wie noch nie!

Koppel & Taterka

Elsenwarengroßhandlung

Beuthen OS. / Gleiwitz / Hindenburg OS.

Stellen-Angebote

Spezialfabrit, fehr leiftungsfähig, fucht für

Oberfchlef., hauptfächlich für Industriebegirt,

feriöfen, bei größ. Rompumenten gut eingef.

Vertreter.

Angeb. u. S. t. 706 an die G. dief. Ztg. Bth.

Wiederverkäufer

find. geeign. Bezugs-quellen aller Urt in dem Fachblatt

"Der Globus", Rürnbg., Magfelditr.23

Probenummer foftent,

Möblierte Zimmer

Mittl. 3imm. m. Einr u. Kochg. fof. 8. verk f. 250 Mtf. Itr. Ang. u B. 3192 a. G. d. 8. Bth

Bermietung

aden

Hosenträger

Ledergürtel

Bacht-Ungebote

an jüngeren Meifter

Bu verpachten. Erfb.

3000 RM. Anfr. unt

diefer Zeitg. Gleiwit.

Raufgejuche

Kompl. Konditorei-

gebr., aber tabellos

ditorei i. d. Umgebg.

erhalt., für eine Kon-räumen sowie eine

Benth. (60—80 Sig. Werkstatt

plage) zu tauf, bezw. mit Wohngelegenheit pachten gesucht. Ang. für balb zu vermiet.

unter B. 3189 an die 5. Böhm & Co., Gfcft. dief. 8tg. 8th., am Marktplat

Einrichtung,

GI. 6978 an d. Gichft.

Stadtbäckerei

Beuthen OS, Ring-Hochhaus Nußbaum-Klavier

Was bringen Sie Ihrem Mann in die Ehe mit

Was fangen Sie mit der Mitgift ihrer Frau an

Wie verheiraten mo-derne Eltern ihre Kinder

Wenn Sie das wissen wollen, so müssen Sie sich ansehen:

Das beste Lustspiel der Saison m.

Martha Eggerth
Leo Slezak \* Trude Berliner

G.Alexander · H. Brausewetter

GROSSES BEIPROGRAMM

MIT FOX.TON WOCHE

KLEINE PREISE: Täglich von 50 Pfg. an Erwerbslose an Weiklagen 30 und 40 Pfg.

Heute - Dienstag - Premiere

mit Elfenbeintlaviatur, vertauft

R. Stafchit, Beuthen DS., Große Blottnihastraße 40 Ede Hospitalstraße.

# Dermischtes Brautigam's

Knoblauchsaft arztlich empfohlen als

Arzilich empfollen als

Vorbeugungsmittel g. Grippe,
Arterienverkalk., hohen Blutdruck, Rheuma, Gicht, Asthma,
chron. Bronchialkatarrh, Lungenleiden, Darm- und Magenstörungen, Würmer, blutreinigend
und appetitanregend.

Ji Flasche Rm. 2.70, Ji Flasche Rm. 1.45
Knoblauchöl 1 Kaps, Rm. 1.55 p. Schachtel

Kastanien-Sirup schützt Sie und Ihr Kind vor Hu-sten, Keuchhusten u Katarrhen-½ Flasche Rm. 2.15, ½ Flasche Rm. 1.30 Zu haben in den Apotheken und Drogerien A. Bräutigam & Co., Hamburg 8

# Schwerhörigkeit.

Teile jedem gern toftenlos mit, burch elektr., gut erhalten, welches einfache Mittel ich von meinem alten Leiden befreit wurde.
unter B. 3190 an die High die Kofchift, dies. Big. Bih.
Oberinspektor Haugwig, Tilsit, Kastanienstr. 5.

# Der gute Druck

Ihrer Briefbogen und Besuchskarten, Prospekte und Kataloge, Flugblätter und Preislisten

ist von entscheidendem Einfluß

auf den Erfolg. Ihre Kundschaft soll doch einen vorteilhaften Eindruck gewinnen -: das Aeußere und die Qualität Ihrer Angebote müssen deshalb übereinstimmen. Lassen Sie Ihre Drucksachen bei uns herstellen; unsere Leistungen werden Sie befriedigen.

Im geschäftlichen und privaten Leben ente. scheidet über Erfolg oder Mißerfolg immer

der gute Eindruck.

VERLAGSANSTALT KIRSCH & MÜLLER G. M. B. H. BEUTHEN OS., INDUSTRIESTR. 2 TELEFON 2851.



10Tabl.0.60 20Tabl. 1,05

Rheuma - Muskel-u. Nervenreißen kaufen Sie in der Apotheke aber nur-Herbin Stodin

u Sie werden angenehm überrascht sein. H.O. ALBERT WEBER. MAGDEBURG

# Aus Overschlessen und Schlessen

# Vom einfahrenden Zug mitgerissen

Groß Strehlit, 6. Februar. Auf bem Bahnhof ereignete fich am Montag vormittag ein ich werer Unglüdsfall. Der 75 Jahre alte Invalide August Bilhelm aus Grof Strehlig hatte fich bei der Ginfahrt eines aus Beuthen tommenden Zuges fo hart an die Bord fante des Bahnsteigs gestellt, daß er von der Lokomotive erfaßt und ein Stud mit gefchleift murde. Mit fcmeren Berlegungen wurde er in das Bralat-Glowasti-Arantenhans eingeliefert.

# Mädchen überfallen, im Auto entführt und beraubt

(Gigener Bericht)

fich biefer Tage in ben Rachmittagsftunben ein werten ins Kranfenhaus. bermegener Raubüberfall. Glfriebe Sen. but, die Tochter bes Grubenfteigers S., fehrte bon ber Grube gurud, mo fie bas Gehalt ihres Baters abgeholt hatte. Richt weit von ihrem Haufe naherte fich ihr ploglich ein Anto, aus bem ein Mann heranssprang und fie mit einem Stod nieberichlug. 3mei weitere Banbiten, bie fich im Anto befanden, ichafften bie Befinnungslofe in ben Bagen und fuhren in Richtung Gos. nowig babon. Während ber Fahrt raubten fie ber Ueberfallenen 260 Bloth und faft famtliche Rleiber. In ber Rabe ber Brinita, auf ber Gosno. wißer Chauffee, marfen fie bie bis auf ben Unterrod Beraubte auf die Strafe. Die Boligei hat fofort bie Berfolgung ber Tater anige. nommen.

# Eine lebende Fadel

(Gigener Bericht)

Rönigshätte, 6. Februar.

In Ronigshütte, Bubblerftraße 16, ner. fuchte ber Schneiber P. 3 agan in geiftiger Umnachtung einen granenhaften Selbft. morb. Er begoß feine Rleider mit Bengol und Wahlfreis Oberschlefien Regierungsrat Dr. Rauf- haben. Es handelt fich um die gemeine Blutgunbete fich an. Auf die Silferufe tamen Sand. mann und als Stellvertreter Regierungs-Affeffor tat, die Bienet mit mehreren Spieggefellen auf bewohner herheigeeilt und löschten ben fich auf! Dr Lampe ernannt.

Myslowit, 6. Februar. ibem Boben malgenden 3. In ich werverlet Auf ber Sanbftrage in Myslowis ereignete tem Buftanbe fcaffte man ben Bebauerns.

# Kommunistenumzug in Mitultschüt anfgelöft

Mikultichüt, 6. Februar. Am Montag um 18,30 Uhr wurde in Mitultichüt auf ber Schwerinftrage ein Demonstrationszug ber Kommunisten bon etwa 80 Teilnehmern von ber Polizei aufgelöft.

# Rommandeur der Breslauer Schukpolizei beurlaubt

(Cigener Bericht)

Breslau, 6. Februar.

Der Rommanbenr ber Breslauer Schus polizei, Dberft Schulze, ber ber GBD. angehort, ift feit Conntag benrlanbt morben.

# Der Kreiswahlleiter für DG. ernannt

Oppeln, 6. Februar.

Für bie am 5. Wärz ftattfinbende Reichs tagsmahl murbe zum Areiswahlleiter für ben

# Auf der Jahrt zur Hochzeit gegen einen Baum gerannt

6 Personen verlett — Der Bagen schwer beschädigt

(Gigener Bericht)

fich am Montag in ben Rachmittagsftunden in schwer mighandelt wurde, bag er noch heute frank Bolto, Rreis Oppeln. Gin mit 6 Soch geit 3. gäften aus Ratel besetes Auto fuhr auf bem Bege gur Sochzeitsfeier infolge Glätte gegen einen Baum und ichlug um. Der Führer bes Autos, bas einem Oppelner Autoverleiher gehörte, murbe ich mer berlett. Gine Frau erlitt ichwere Berletungen und mußte in ärztliche Behandlung geschafft werben. Die übrigen Infaffen erlitten jum Teil leichte und ichwere Sanittberlegungen und Santabichurfungen. Das Anto murbe erheblich beichäbigt und mußte abgeschleppt werben.

# Der zweite Potempa-Prozeß Anfang März

Beuthen, 6. Februar.

Die Borbereitungen für ben zweiten Botempa-Prozeß find soweit gediehen, daß die auf Totschlag bezw. auf Beihilfe bagu lautende Unklage gegen ben nachträglich feftgenommenen Fleischer & o lombet und bem Mitwiffer Dubgit bem Schwurgericht zugeleitet werben fonnte. Da noch kommiffarische Bernehmungen notwendig find, ift bie Tagung bes Schwurgerichts erft zu Beginn bes Mars gu erwarten. Die tommiffarischen Bernehmungen follen bor allem bie Aussagen ber im erften Potempaprozeß zum Tobe berurteilten, dann aber ju lebenglänglichem Buchthaus begnabigten Angeklagten festhalten, während die Zeugen aus Potempa und der Umgebung jum Schwurgerichtstermin gelaben werden,

In ber gleichen Schwurgerichtsperiode wird fich ber Arbeiter Bienet wegen berfuchten Totfolags an einem Polizeibeamten gu verantworten ber Rofofoftrage in Rogberg berübt hat, wobei 8. Februar, berboten.

Oppeln, 6. Februar. | ber Polizeibeamte, ber ben ffanbalierenben Bur-Ein ich weres Autounglud ereignete ichen nach Mitternacht Ruhe geboten hatte, berart barnieber liegt.

# General Freiherr b. Sammerstein fommt nach Oppeln

Oppeln, 6. Februar.

Am 17. Februar wird ber Chef ber Heeres-leitung, General ber Infanterie, Freiherr bon hammerstein, ber Garnison Oppeln einen Befnch abstatten. Bei dieser Gelegenheit wird eine Zusammenkunft mit den Bertretern der Be-hörden sowie von Industrie, Handel und Gewerbe und der Landwirtschaft stattsinden.

# Bürgermeister Scholz, Oppeln bleibt im Amt

Oppeln, 6. Februar

Bürgermeister Scholz, der f. 3. seine Wie-bermahl nur unter Borbehalt angenommen hat, hat diesen Vorbehalt nunmehr zuruchgezogen. Dbwohl er bei einer Renfionierung gegenwärtig mehr Benfion als Gehalt bezogen bätte, hat er fich entichloffen, im Umt zu verbleiben.

# Amei Brüder vor dem Ertrinken gerettet

Oppeln, 6. Februar

Auf der Oder brachen am Sonnabend nach-mittag zwei Brüber im Alter von 5 und 7 Jahren ein. Durch Hilferuse anderer Kinder wurde der Sanbschiffer Hang if auf den Vorfall aufmerksam, und es gelang ihm unter Ausbietung seiner ganzen Kräste, die beiden dem Ertrinken nahen Jungens zu retten.

# Zeitungsverbot in Waldenburg

Walbenburg, 6. Februar.

Der Regierungsprafibent in Breslau bat bie per Regteringsprintent in Vestan zur die jozials em vkratische Tageszeitung "Schlessiche Bergwacht" in Walbenburg wegen Veröffentlichung des Aufruss des Borstandes der Sozialdemokratischen Partei einschließlich der Kopfstäter auf drei Tage, und zwar vom 6. dis



Wäsche kaufen? Keine Bange, Wäsche hält noch mal so lange, und das Waschen ist so leicht, wenn mit BURNUS eingeweicht.



Die grosse schmutzlösende Wirkung des BURNUS beruht auf seinem Gehalt an Enzymen (d. s. Verdauungssäfte). Diese Enzyme haben die Eigenschaft, den Schmutz gleichsam zu verdauen, können aber ihrer ganzen Natur nach niemals die Wäschefaser angreifen. BURNUS ist in einschlägigen Geschäften erhältlich in Dosen zu 20 und 49 Rpf. Interessante Druckschriften über das einfache und billige BURNUS-Waschverfahren kostenlos durch die AUGUST JACOBI A.G., DARMSTADT



# Kunst und Wissenschaft

Alte Kammermusik

Stunde ber Benthener Afabemie

Es ift, wie Professor Dr. Aloveforn Montag abend einleitend bemerkte, gar nicht so seltsam, daß man in unserer Zeit wieder alte Meister aus-gräbt und sogar neu verlegt, daß I. S. Bach und andere Komponisten aus der Wende des Jahres 1700 eine neue Auferstehung feiern. Wir berlanach beite eine wieder männlichere, aufrechtere Musit, wir haben genug vom Expressionismus, vom Neuklassissuns wie von der Neuromantik und wie diese Richtungen alle sonst heisen mögen. Wir begnügen uns nicht mehr mit Komponisten zweiten und dritten Grades, wir wollen Meister hören. Und da wir im Grundesehr wenige davon besigen, suchte man sich solche in verktaubten Archiven und hat wirklich "wie in verstaubten Archiven, und hat wirklich "zwi-schen Moder und Kapier" Perlen alter Musik gefunden, die von Liedhabermusikern, von We i i i gerinden, die don Ateogadermisstern, don musitalischen Kollegien unserer Hochschulen gern ausgesihrt werden. So ist der längst vergessene Georg Philipp Telemann (1681—1767) wie-ber lebendig geworden, so wurden und auch wie-der die Italiener Archangelo Corelli (1653— 1715), Nicolo Porpora (1686—1766) und Gui-seppe Torelli (1660—1708) ganz nahe gerüfte. bebeuten uns etwas und lehren uns aus ihren meist unbekannten Gräbern heraus noch erken-nen, was ernsthafte Musik vom Scheinmusikanten-

Corellis "Concerto groffo" Nr. 3, Porporas und Dorellis "Cinfonia", Telemanns "Suite" A-Moll, alle diefe Schöpfungen, die das Collegium Musicum der Afademie unter Klöveforns Leitung Weisicum der Afademie unter Klövekorns Leitung vor einer größen Zuhörerschaft zur Erst auf-führung brachte, bewiesen durch ihre leicht er-reichbare Besehung, ihre klangliche Schönheit, ihre Driginalität und besonders durch ihren musii-kalischen Bert, daß man mit der Auffri-schung dieser seltenen Berte keinen falschen Beg beschritten hat. Es ist ein Verdienst der Akade-mie, uns mit alten Meistern, die neue Musiknach-tchlagewerke überhaupt nicht mehr nennen bekannt verwacht zu haben. Ortwas auber der Reihe war ane, uns mit alten Meistern, die neue Musikrachichsgemerke überstaut nicht mehr nennen. bekannt
genach zu haben. Eiwes außer der Keibe war gelegt, niesten der Gelegten geragen und berder ich gelegten. Ind beute tehen bereits hat beden. Etwas außer der Reihe war gelegt, niesten der Spannen ber Ander der Gehände der schieften Albemie ber sachen der Gehände der schieften Aben. Etwas außer der Reihe war gelegt, niesten der Gehände der schieften Kobes, das gester der Keihe war gelegt, niesten der Gehände der schieften Wischen gelagenerse überstaut icht mehr nennen. bekannt genacht zu haben. Etwas außer der Reihe war gehöhnt der Spannen der Keihen Albemie der Spannen. Die Gehänden der Spannen der Keihen Albemie der Spannen der Keihen aus der Schieften der Spannen der Keihen der Spannen der Keihen der Spannen. Die Gehänden der Spannen der Keihen der Gehannen der Keihen der Spannen der Keihen der Spannen der Keihen der Spannen der Keihen der General (Endie der Spannen der Keihen der Keihen der General (Endie der Spannen der Keihen der Gehannen der Keihen der Keihen der Gehannen der G

muß auch einmal gesagt werben, sehr gut ent-wicklt. Es besitzt Klangfülle und Farbe und ist auch in technischer Beziehung auf netter Höhe. auch in technischer Begiehung auf netter Sohe. Sausmufitalisch tann es fich jebenfalls ben beften Liebhabervereinigungen gur Geite ftellen.

# Das Muffolini-Forum

von A. Denio, Kom

Marmor statt Sumpf: das ift ber erste Einbrud, ben man bei einem Besuch bes Muffvlini-Forums gewinnt, beffen Errichtung gur faschliftischen Behnjahresseier zu einem teilweisen Abschluß gebracht worden ist. Während Caesar, Augustus, Trajan die nach ihnen benannten Foren mit Tempeln, Markthallen und Warenhäusern bersahen, hat Mussell in i sein Forum böllig unter das Zeichen der Körpererziehung und des Sports gestellt. Aur die verschwenderische Anwendung blendenden Carrarischen Maxmors hat es mit ben alten Raiferforen gemein.

Das Muffolini-Forum, eine ber bebeutenbften Das Mussellini-Forum, eine der bedeutendsten öffentlichen Arbeiten im Zeichen des Liktorenbündels, liegt vor den Toren Koms am Tibernfer in der Nähe des Bonte Wolle und wird von dem Lieblichen Höbenzug des Wonte Mario im Halbkreis umgeben. Dier befand sich noch vor wenigen Jahren ein ungesundes Sumpfager lände, ein Karadies für Büffelherden und Fäger, die zwischen Zwergbirken und Trauerweiden, auf Tümpeln stehenden Kassers in gebrechlichen Fahrzeugen auf Wildenten und Wasserbichner Raad machten. Ueber den kedenken, gelben hühner Jagd machten. Ueber ben trägen, gelben Fluten des Tiber grüßte aus der Ferne die Beterskuppel, und Raffaels költliche Villa Ma-Veferstuppel, und Kaftaels tottliche Villa Vca-bama sah von bewaldeter Höhe auf diese Wildnis herab. Bor 4½ Jahren wurde der erste Spaten-stich getan, der die Umwandlung dieses Gebietes von 850 000 Quadratmeter in eine Kulturland-schaft zur Folge haben sollte. Ubzugskanäle wur-den gebaut, 2 Millionen Kubikmeter Sand und Erde und 100 000 Kubikmeter Tuffstein wurden zu kainer Arndenleging und Erhähung um 5 Meter

lage. Das Collegium Musicum selbst hat fich, dies | Mussolini-Obelist. Geplant und in Angriff genommen find ein überbedtes und ein offenes Schwimmbad, ein Freilichttheater, ein Wohnbau für Teilnehmer am Olympischen Spielen, Fußball-, Tennis- und andere Spielpläte, Schießftanbe, eine Reitbahn, Stallungen und ein Barfplat für 3000 Automobile.

Das Gebäude ber Afabemiefür Leibesübungen fann 400 Böglinge aufnehmen. Es ift in wohltuend nüchternem Stil gehalten, und nur wenige Uthletenfiguren bienen ihm gum Schmud, Bu feiner Linten erhebt fich bas Bahrzeichen ber ganzen Anlage, ber 37 Meter hohe Muffolini - Dbelist aus weißem Marmor. Durch eine mächtige Toreinsahrt im Afademiegebäude betreten wir das Forum. Ein Anblick, überraschend durch seine Fardigkeit, bietet sich und: Unter dem tiesblauen italienischen Simmel liegt das gewaltige Muffolini-Stadion, das ganz negt das gewaltige Wculfolini-Stadion, das ganz ans weißem Marmor erbaut ift. Es zählt 10 auf-fteigende Keihen von Marmorftufen in einer Länge von insgesamt 5 Klm., auf denen 20 000 Menschen Plat finden können. Zu seinem Bau sind 12 000 To. Carrarischen Marmors verwandt worden. Das Stadion wird von 30 Marmor-statuen von 4 Meter Höhe gekrönt, 30 weitere Statuen stehen uoch aus. Sie stellen Uthleten bei beristiedenen Nebungen dar und sind Geichenke verschiebenen Uebungen bar und find Geschenke ber italienischen Probinzen. Die Fläche bes Stabions ift mit dem gepflegtesten, frischgrünen Rafen

Das "Chpreffen-Stadion" wird in ben Hang eines der umliegenden Sügel hineingeschnitten. Es wird von 30 Riesenstufen gebilbet, die 100 000 Bersonen aufnehmen können, und enthält eine Rennbahn bon 600 Meter Länge.

Die Entstehungsgeschichte bes Mussolini-Forums soll auf besondere Weise der Nachwelt er-halten bleiben. In das Maxmorpostament des Mussolini-Obelisten ist eine Höhlung eingemeißelt



Der nationale Dichter Sanns Johft, foll zum Intendanten bes Staatlichen Schanfpielhaufes in Berlin ernannt werden.

Oberschlesisches Landestheater. Seute abend in Beuthen "Die Nacht zum 17. April" (20,15). In hinden burg (20) "Undine". Worgen, Mittwoch, als Abonnementsvorstellung in Beuthen "Im und Jill". In Gleiwih (20,15) zum letzen Wale die erfolgreiche Operette "Schwarzwäldnädel", die in ihrer volkstimlichen Art sehr viel Theatersreunde gewonnen hat. Die nächste Bremiere ist am Sonntag, dem 12., und zwar wird abends (20) die Wiener Stimmungs-operette von Leo Ascher "Hoheit tanzt Walzer" erst-aufgesishet. Die Oper bereitet zum Wagner-Jahr "Sieg-fried" und das Schauspiel Shakespeares "Hamlet" vor. Bühnenvolksbund Beuthen. "Die Racht zum 17. April" heute abend sir die Theatergemeinde zum letzen Wale.

# Die Beuthener Evangel. Frauenhilfe Gemeindevertretersitzung Mikultschütz verabschiedet sich von Pastor Bunzel

(Gigener Bericht)

ber Evangelischen Frauenhilfe lageine besondere Weihe, die durch den Abschied des beliebten Schriftführers und Raffierers, Baftors Lic. Bungel, herborgehoben wurde. Nach den Begrüßungsworten bon Fran Poppe wedte bie Breslauer Bibelichmefter Rate Sternberg burch ben anfschlußreichen Vortrag über "Die Bibel als Hausbuch des deutschen Volkes" manches in der Veräußerlichung ber Zeit eingeschläfertes Verantwortungsgefühl unferem grundlegenben beiligen Buche gegenüber. Es gibt zu benten, wenn wir hentigen Menschen in ber Flucht vor unbequemen ftillen Stunden mit ihren mahnenben Gemiffensnöten lieber nach ber Gefellichaft gleichgültiger Menichen, nach Rino und oft kitschigen Romanen greifen, anstatt für eine weltliche Zerstreuung, die doch keine Hilfe aus Seelennot geben kann, die bleibende Ruhe und Festigkeit einzutauschen, welche die tägliche Let-türe ber Bibel gewährt. Auch die fortschritkliche Wissenschaft hat ja die Frage nach letter Wahrheit nicht beantworten können, hat vielmehr die Unterordnung menschlichen Geiftes unter Gottes Allmacht anerkennen muffen. Auch bie häufige Ablehnung des Alten Testamentes beruht auf einem Irrtum: Das Alte Teftament ift nicht nur das Geschichtsbuch der Fehler und Verfehlungen eines Bolfes, fonbern mit feinen Beisfagungen, im Zusammenhang mit dem Neuen Testament Beweis der Treue Gottes. Wie die Fran biejenige ift, die durch ihr Wefen bem Saufe Bum Borftand gehört auch bie Reihe ber Bezirksben Stempel aufbrudt, fo follen die Frauen-bilf 3f chweftern fich bewußt werben, was fie

Beuthen, 6. Februar. | im äußeren und innerlichen Leben mit ihrer welt-Ueber der start besuchten Generalversammlung anschaulichen Einstellung der eigenen Fa-Evangelischen Frauenhilfe lageine milie, ber Gemeinde und dem ganzen Bolte

schulbig sind. Der von Ueberzeugungsfraft getragene Vortrag wurde abgelöft burch den Rlaviervortrag einer Schülerin ber bekannten Rlavierpabagogin Fran Ebner-Robert. Fran Siebenhaar meifterte Die schwierige Technik von Niemanns "Wafferspiele" vollkommen. Die weitere mufikalische Vortragsfolge brachte bie Herren Dien wiebel und Wittig (Alavier und Geige) mit Gounobs oft gehörtem "Abe Maria" und Tichai-towfths "Chanjon trifte". Nachbem Fran Poppe bem icheibenben Baftor Lic. Bungel und feiner für ihre unermübliche Tätigkeit in ber Frauenhilfe gebankt hatte, die Baftor Bungel auch die Gründung des Großmüttervereins zu banken habe, gab Kaftor Lic. Bunzel die Abrechnung ber Jahresarbeit, die mit einem erfreulichen Ueberschuß enbete. Von tiefem Zusammenhangsgefühl zeugten die Abichiedsworte Baftors Lic. Bungel, ber turg bie aufwärts zeigende Entwicklung der Frauenhilfe berührte und von seinem Dank der Frauenhilfe gegenüber fprach, deren Arbeit ein Stud feines Berzens gehört habe. Der Vorstand sett sich wie folgt dusammen: 1. Borsitzende Frau Superintendent Schmula, Stellvertreter Frau Boppe, 1. Schriftführer ber Rachfolger Baftors Bun -Bel, Stellvertreter Frau Leeber, 1. Kaffiererin Fran Git, Stellvertreter Fran Serrmann.

# Beuthen Lohnender Einbruch

in ein Rolonialwarengeschäft

In ber nacht zum Montag ftatteten Ginbrecher bem Rolonialmarengeschäft bon Rotter in ber Arafaner Strafe 21 einen lohnenben Be. Ind ab. Die Ginbrecher verichafften fich gewalt. fam Eingang in ben Laben burch Erbrechen ber Turen. Bahlreiche Baren, die fie nicht mitnahmen, murben in ben Räumen aus reinem Bernichtungswillen zerftreut und bann gertreten. Mitgenommen hat das unehrliche Bolf eine Unmenge von Kolonialwaren, jo daß fich ber Berluft, ben ber Ranfmann erleibet, bisher nicht hat feststellen laffen. Unter bem Diebesgut befanb

Hören Sie

fich auch Margarine. Diese scheint ben Ginbrechern

mit seinem überall gefeierten Künstler-Orchester

Kaffee "Haus Oberschlesien"

aber gu ichwer geworben gu fein, benn in einem Berfted auf ber Tiefen Gaffe murben in ben Bormittagsftunden bes Montag 30 Bfb. Margarine gefunden, die aus bem Diebstahl in ber Rrafauer Strafe herrühren. Erfreulicher Beife ift man ben Dieben, bie mit ben Ranmlichkeiten bertrant gemefen find, auf ber Spur.

# Erneuter Einbruch im Stadtzentrum

Die Frechheit ber Ginbrecher geht foweit, daß fie nun auch die im berkehrsreichen Stabtzentrum gelegenen Labengeschäfte heimsuchen. Vor acht Tagen war, wie berichtet, ein Zigarrenhaus auf dem Kaiser-Franz-Joseph-Plas die Stätte eines verwegenen Ginbruchs. Run hatten möglicherweise bie gleichen Diebe fich das Mehlgeschäft von Böhm im Hause Tarnowißer Straße 21 für ihr verbrecherisches Treiben ausersehen. Gie zerschnitten . gunachft bas ben Labeneingang sichernbe Scherengitter, schlugen bann eine Scheibe ber Tur ein und gelangten fo in bas Innere bes Labens. Aus biefem entwenbeten fie 50-60 Mart Wechselgelb und verichwanben unerkannt.

\* Hohes Alter. Fran Dorothea Naczinffi, Friedrich-Ebert-Straße, begeht heute, Dienstag,

# Sociaulnaciriaten

Der Heibelberger Mineraloge Golbschmist 80 Jahre. Geh. Hofrat Arof. Dr.-Ing. e. h. Bictor Golbschmist vollenbet am 10. Februar sein 80. Leben sjahr. Geheintrat Golbschmist ist in der wissenschaftlichen Welt als Erstinder des zweifreifigen Goniometers befannt geworden. Seit 1888 wirkte er an der Universität Heidelberg. v. Bird ; Der weit über Dänemarks Gren-

gen hinaus bekannte Nationalökonom und Aniversitätsprosessor in Kopenhagen, Dr. Laurits v. Bird, ist unerwartet einem Schlaganfall erlegen. Wenz er auch kein Deutschenfreund gewesen ist, so hat er sich doch 1918 gegen die Einverleibung Kordschleswigs in Dänemark ausgesprochen. Als Wirtschaftstritter hat er sich dahren ersten war der öffentlich in keiner Sigenickati 

Hofrat Parreidt i. Im 84. Lebensjahr ist in Leipzig der frühere Broßessor für Jahn-heikunde, Hofrat Dr. med. dent h. c. Inlins Barreidt gestorben. Hofrat Barreidt wurde 1918 von der Universität Leipzig zum Ehrendoktor genannt.

Der russische Anthropologe Magiljanith ?. In Brag, seinem langjährigen Exil, ist ber russische Anthropologe und Ethnograph Nikolai Michajlowitsch Mogiliansthy gestorben. Der bervorragende russische Elebrte, der von 1910/18 Direktor der Ethnographischen Abeilung des Kaiserlichen Museums in Vetersburg gewirkt hat, las nach der russischen Revolution zunächt an der Pariser sorbonne, von 1924 an war er Brofessor an der Prager russischen Volkstutter

3mei Schlesier an ber Spipe bes "Berliner Imei Schleiter an der Spige des "Vertiner Sängerbundes". Auf dem Sängertage des Ber-Liner Sängerbundes wurden als 1. und 2. Bundes dormeister des 10000 Mitglieder umfassenden "Berliner Sängerbundes" zwei Schlesier gewählt, deren Namen sich auch in der alten Heimat eines ausgezeichneten musikalischen Auses erfreuen, nämlich Studienrat Handes Charlottenburg, und Studienrat lter Schmidt, Friedenau,

Richard-Bagner-Feiern in den preugischen Schulen. Der Rommiffar des Reiches bat für bas Preußische Ministerium für Wiffenschaft, Kunst und Volksbildung in einem Erlaß an die Brovinzialschulkollegien und Regierungen ange-ordnet, daß anläßlich des Todestages Richard

nächste Deutsche Inristentag wird im Anschlie Deutschen Unwalkstag vom 9. bis 13. September in München Atwaltstag vom 9. bis ratungen werden in fünf Abteilungen vor sich

Tagung der teutschen Frauenärzte. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäfologie hält ihren Kongreß vom 11. dis 14. Oktober in Berlin ab unter dem Borsit von Geh.-Kat Stoedel, dem Direktor des Klinischen Institutes für Frauenkrankheiten und Gedurtschilfe an der Berliner Universität.

Michajlowitsch Mogiljanstyngenderussen. Der herborragende russische Gelehrte, der von 1910/18
Direktor der Ethnographischen Abteilung des Kaisserlichen Museums in Betersburg gewirkt hat, las nach der russischen Revolution zunächt an der Kariser Sorbonne, von 1924 an war er Krosesson an der Krager russischen Bolkstuniersität.

Gebenes Doktorjubiläum. Der frühere Leister der Hinderstätät.

Geb. Hofrat Dr. Erhardt, beging sein Goldenes Doktorjubiläum. Die philosophische Fakultät der Universität Heisen der Heisen der Universität Heisen Heisen Heisen Hoon der Universität Heisen Heis

# Arbeitsbeschaffungsprogramm für 512500 Mark

(Gigener Bericht)

für Montag noch einmal die Gemeindeber tretung, um mit ihr über eine bringende Ungelegenheit Beratung zu pflegen. Der erste Teil der Beratung war eine juristische Betrachtung darüber, ob das Gemeindeparlament auf Grund der am Sonntag und Montag bekanntgewordenen Berordnungen des Reichspräsidenten und des Verordnungen Kommissar für Preußen noch verhandlungs- und beschlußsähig sei. Nach Ansicht des Vor-sigenden lägt die besagte Verordnung immer noch Deutungen zu; trothem er ber Ueberzeugung ift daß die Gemeindevertretung nicht mehr beschluß-fähig sein könne, betrachte er sie boch als zuständig da die Rechtslage immer noch zweifelhaft sei. Sollte seboch feststehen, daß die Gemeinde seit dem Tage der Verordnung nicht mehr verfassungsfähig sei, so würde der Kreisausschuß über tleine vorliegende Antrage bestimmen und Beschluß

Bur Beratung fteht lediglich ein Dringlichkeitsantrag des Gemeindevorstandes über

### bas Arbeitsbeichaffungsprogramm ber Gemeinbe.

Nachdem die Dringlichkeit anerkannt ift, führt ber Gemeindeborftand aus, daß das Arbeitsbeschaf-fungsprogramm ber Gemeinde für 1933 folgende Arbeiten vorsieht:

- 1. Beenbigung ber Ranalisation.
- 2. Ranalifierung und Ansban ber neuen Berbindungsftraße.
- Ausbau bes freien Plages an ber Tarnowißer Strafe.
- 4. Bilafterung ber Reuhoj- und Salbenftrage.
- 5. Ausbau bes Schinkelmeges.
- 6. Verstärfung bes Mafferrohrnebes.
- Berlegung bon weiteren Schmugwaffer-

Die Beendigung der Abmässerkanalisation und die Fertigstellung der Schmubwaffertanäle würde

Mitultschütz, 6. Februar. insgesamt 393 000 Mt. Kosten verursachen. Die Gemeindevorsteher Regierungsrat 3 ur berief Abwässerfanalisation 160 000 Mt. und die Schundswasserfanalisation 233 000 Mt. Sämtliche answeise geführten Arbeiten erforbern einen Roftenaufwand bon 512 500 Mit., die der Gemeindevorsteher bon 500-Millionen-Arbeitsbeschaffungsprogramm zu erhalten hofft. Für diesen Betrag hat die Gemeinde feine Zinsen zu zahlen, vielmehr ift sie bis zum 1. Januar 1937 von jeder Zahlungsleistung entbunden. Nach diesem Tag ist der Betrag mit 5 Brozent zu amortisieren, zuzüglich ein Krozent für Verwaltungskosten. Im Jahre 1957 hätte dann die Gemeinde also bei 20jähriger lausender Zahlung ihre Schulben abgebeckt. Wie der Gemeindevorsteher aber mitteilt, ist beantragt worden, die Lauszeit von 20 auf 25 Jahre zu verlängern.

Zum Schluß gibt ber Gemeindevorsteher nochmals einen Ueberblich über das Beichaffungsprogramm. Er berichtet, daß aus bem ersten Teil bon 500 Millionen für die Gemeinde Mitultichut win verhältnismäßig kleiner Anteil von 160 000 Marf entfällt. Da aber bestimmte Hoffnung besteht, daß die Mittel bald er höht werden, empsiehlt der Gemeindevorstand die Durchsührung aller bon der Bautommiffion festgelegten Urbeiten des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Gemeinde Mitulfschip zu beschließen und die Aufnahme der hierzu erforderlichen Mittel aus bem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung gn bewilligen. Dhne wesentliche Aussprache beschließt die Gemeindevertretung hierzu einstimmig:

- 1. 3m Rahmen bes Arbeitsbeschaffungspro. gramms bie ermähnten Arbeiten ausgn-
- 2. Die Aufnahme eines Darlehens in Sohe bon 512 500 Mf. ans Mitteln bes Arbeitsbeichaffungsprogramms ber Reichs. regierung ju gunftigften Bedingungen wird
- 3. Mit ber weiteren Durchführung bes Beichluffes wird ber Gemeinbevorftanb beauftragt.

Menderung im Rraftpostbetriebe.

\* Kirchendor St. Trinitas. Der Kirchendor, ber jetzt auf ein zjähriges Beftehen zurücklickt, hielt unter zahlreicher Beteiligung ber Witglieber im Pfarrjaale seine Fahreshauptber fam nbung ab. Der Brobektor bes Vereins, Prälat Schwierk, war burch Raplan Dpperskalft bertreken. Aus dem Tagebuche bes Chores: An 47 Sonnkagen und 11 Feiertragen stand er als Sänger im Dienste Gottes, bot den Installalische Feiersbunde und unrahmte die Veransfaltungen mehrerer katholischer Vereine. Der Chor ist zu einem Leistungsfähigen Wänstkörper ansbaltungen mehrerer bathomjaset Setsant. Ehor ift zu einem leistungsfähigen Warsikförper herangewachsen, der in den Frauenstimmen 59, in herangewachsen, der in den Frauenstimmen 59, in den Männerstimmen 34 Sänger zählt. Der ge-schäftzführende Vorsitzende, Chorrektor Fan ot-ta, widmete den fördernden Mitgliedern für ihre opferbereite, tätige Anteilnahme herzliche Dankes-

\* Hauptversammlung des Kirchenchors ber Herz-Tesu-Airche. Aus den Jahresberichten ging hervor, daß die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres ein bedeutender Gewinn sür den Chor war. Durch den fleißigen Besuch der Nebungsabende und die neu angeschafften Koten Nebungsabende und die neu angeschafften Noten war es möglich, viel Neues zu bieten, das zur Berschönerung und Verherrlichung des Gottesdienstes beitragen konnte. Ein Bortraa des Protektors, Bater Superior Professors. Dr. Starker, führte den Mitgliedern Ziele und Bestrebungen der Cäcilienvereine vor Augen. Die Borstandswahl ergab die Biederwahl des Pol.-Obersetr. Baw-rosche et zum I. Borsiehnden, des Lehrers Richter zum Chorleiter, der gleichzeitig zum 2. Vorsiehnden gewählt wurde. Schriftsihrer wurde Buchhalter Koesner, Kassierer Bäckermeister, Erzonkalla, Rotenwart Kausm. Beamter Saparta. Zu Beisistern wurden gewählt die Uebungsaben Rrzonfalla, Notenwart Kaufm. Beamter Haparta. Zu Beisihern wurden gewählt die Damen: Frau Dworski, Frau Woitalla und Frl. Slanina.

\* **Berbemarich des Stahlhelms.** Der für Sonntag angesetzte Werbe marsch wurde durch Sonntag angesette Werbemarschleichten Wetters abgesagt. Der Grund hierfür lag darin, daß die Stahlhelmmitglieder zum großen Teil erwerbslos und demnach in ihrer Bekleidung, insbesondere Schuhzeug, sehr abgewirtschaftet sind. Der Werbemarschleit nunmehr am Sonntag, 12. Februar, statt. Die Ortsgruppen des Beuthener Industriebezirks treten um 10.45 Uhr vorm. am Södwesteingang von Bobref an. Unter klingendem Spiel der Industrie-Stahlhelmkapelle marschiert die Kreisgruppe über Bobrek, Johannaschacht, Karf, Beuthen, Schomberg und löst sich in Bobrek wieder auf.

war wieder ganz nett", so berabichiedete man iich im Schützenhaus nach dem Faschingsvergnügen des Katholischen Beamtenbereins, das eigentlich des Katholischen Beamtenbereins, das eigentlich viel zu früh endete; denn die Stimmunn nahm mit den Stundenschlägen des Morgens zu. Sie bildeten eine einzige große Familie, die diellen kas Mingen von den Schützen vor dem Schlächen Beamten mit ihren Angehörigen. Der iholischen Beamten mit ihren Angehörigen. Der geräumige Schützenhausschal reichte gerade aus tigen Zeitalters zur unbedingten Gewohnheit werden. \* Faschingsball der katholischen Beamten. "G

\* Referendareramen. Purt Silberberg, für das tanzlustige junge Volf, das der Kapelle Sohn des Gisenbahnobersetretärs S., hat das Referendareramen vergnigungs-mart des Vereins, der im Verlaufe des Balles zur Polonaise, zum Wechselrheinländer und anderen gemeinsamen Tänzen führte. Studienrat Lieson, \*\* Neuderung im Araftpoftbetriebe. Vom 10. Februar ab wird zur Erleichterung bes Wochenmarktbesuches auf der Araftpost linie Boothen—Landesgrenze unter Beibehalbung bes jedigen Hahrblans an den Wochenmarktagen (Diensbag und Freitag) eine neue Fahrt ern gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. Toeinsbag und Freitag) eine neue Fahrt ern gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken hin, den es zu pklegen gerade ietzt gekte. In der gedanken die kakholischen Beamten auch in den Zaubesgrenze verkehrt.

\* Airchendor St. Trinitas. Der Kirchendor, der jeht auf das deutsche Baterland. Das der jeht auf das deutsche Baterland. Das Deutschen Berickten der Voß dan blied bröhnte durch der augsvorträge. Dem Fest wohnten Geistlicher Katen Groß dier je dei.

Brälat Schwiert, war durch Kapplan Bralat Schwiert, war durch Kapplan Bralat Schwiert, war durch Kapplan Bralat Schwiert, war der Großen Brücker. In der Brücker Brücke

\* Fenerwehr berhindert lleberichwemmung. Am Sonntag vormittag wurde die städtische Bernfäseuerwehr telephonisch nach der Großfelbstraße gerusen. Durch Schneeschmelze und Regen hatte sich Wasser vor dem Hauseingaug angesammelt und war in Keller und Stal-lung en gedrungen. Durch Haden einer Absluk-rinne konnte ein Deil nach dem Straßengraben abgeleitet und ein Ansteigen des Wassers nach 1/2stindbiger Arbeit verhindert werden.

\* Kindernachmittag im DSB. Der bom Deutschnationalen Handlungsgehil-fen-Verband beranstaltete Kinder-Mär-chen-Nachmittag war trop des regnerischen Wetters sehr gut besucht. Mit einem Klavierstied und einigen Kimberliebern wurde die Kinderstunde eingeleitet. Das Märchen "Sechse kommen durch die ganze Welt" wurde von den Kindern mit freubiger Spannung aufgenommen. Um ber jugend-lichen Spielfreubigkeit Raum zur Betätigung zu lichen Spielfrendigfeit Raum zur Betätigung zu geben, wurden dann die Stühle beiseite geschoben, und die Kinder konnten sich bei luftigen Tanzund die Kinder konnten sich bei luftigen Tanzund Keigenspielen nach Gerzensluft außtoben. Schnell verging die Zeit, und bald mußte ans Ende gebacht werden. Zum Absichluß der Beranstaltung wurden noch die Märchen vom "saulen Balderchen" und vom "Singewettsftert der Tiere" vorgetragen. Das gemeinsam gesungene Lied: "Abe zur guten Racht" beschloß die wohlgelungene Beranstaltung.

\* Kamerahichaftsfest ber ehemaligen Keither.

\* Kamerahichaftsfest ber ehemaligen Keither.

Gs war ein iiberauß gemütliches Fest am Sountag abend im großen Saale bes BromenabenRestaurants, das der Berein ehem 22er(von Keith) veranstaltete. Die Bürgerschaft war
zahlreich vertreten. Dies ist der beste Beweiß dasinr, daß die 22er, die früher auch in Benthen
ihren Standort hatten, mit der Bürgerschaft en g
verbunden sind. Das Fest wurde mit dem
Keith-Warsche de eingeleitet. Der Vorsisende,
Dipl.-Ing. Wora wieß, hielt eine martige Unsprache, die im Deutschlandliede ausklang. Eine
musstälischer Sumvoresse, von der eigenen Vereinskapelle unter Leitung von Kapellmeister Kom v. lapene unter Leitung von Kapellmeister Kowol-lik gespielt, erntete reichen Beisall. Die Baare solgten dem Takte der Musik im Gesühl der Ginig-keit und deutschen Gemütlichkeit. Der Festleiter, Obersteuersekretär Mainka, verschönte den Abend durch gesangliche Darbietungen. Keiche Schiehreise und Verlosungsgegenskände erweckten viel Krende kapelle unter Leitung von Kapellmeister Kowolviel Freude.

# Schwindeleien mit gesundheitsfördernden Gäften

Wenn man seinen Ramen verwechselt und fich in seiner Hausnummer irrt

(Gigener Bericht)

und wird voraussichtlich erft am Donnerstag fort- vertreter nicht unerheblich gefordert haben. gefehr. Bis babin flaren bie Sachverftandigen sufammen mit den Cheleuten . Czebimoba einige Buchungs- und Raffenfragen, soweit Gest- ter haben fich aber auch bon Befannten und stellungen bes Gutachtens von ben Angeflagten Freunden, Die bei einem Glase Bier jugänglich beftritten werden. Inswischen beschäftigt sich die waren, Beftellscheine unterschreiben laffen und beftritten werden. Inzwischen beschäftigt fich bie 6. Straffammer mit einer großen Betrug3 geschichte gegen 31 Angeklagte. Zuerst war gegen annähernd 100 Personen Anklage erhoben worden, und bas Gericht hatte bereits mit bem Symnafium wegen Ueberlaffung ber Aula für bie Gerichtsberhandlung Sühlung genommen, denn 100 Angeklagte find in keinem Saal bes Landgerichts unterzubringen. Mittlerweile aber wurde das Berfahren gegen den größten Teil ber Angeklagten wegen Unerheblichkeit ober mangels Beweises eingestellt, so bag bas Ungeklagtenkollegium im Schwurgerichtsfaal unter-

Die Hauptangeklagten find bie Briider R.; fie waren Reisebertreter für gefundheitsför-bernde Säfte, Wacholbersaft, Knoblauchsaft baburch des Betruges schulbig gemacht zu haben. Die übrigen Angeflagten werben ber Beihilfe bezw. der Mittäterschaft beschulbigt. Auch zwei Urfundenfälschungen werden angenommen. Die beiben Reisevertreter verfauften eine Gefundheitskur mit Bacholberfaft für 22 Dart und bekamen babon 9 Mark Brovifion. In ber Drogerie ober Apotheke erhält man biese Säfte für etwa 1,25 Mf. pro Flaiche, fo bag bie von ben Ungeflagten verfauften 6 Flaschen für etwa 7 Mt. Mittwoch gefällt werben.

Der Czediwobaprozeß ist unterbrochen diese Safte die finanzielle Gesundheit der Reise-

Außerdem wurden "Rabiumtabletten" und ähnliche Medifamente vertauft. Die Reisevertrebie bei einem Glafe Bier juganglich ihnen erklärt, fie brauchten bann nur bie Unnahme zu verweigern, was auch prompt geschah. Bei einer Firma ift bon 38 Aufträgen nur einer guftanbe gekommen und auch biefer nicht be aahlt worden.

Josef R. aber hat an Provisionen etwa 240 Mark herausgeholt. In einigen Fällen wurben auch falfche Unterichriften unter bie Beftellzettel gefett. Beifpielsmeife tat bies ein junger Mann mit bem Spignamen "Ugent", ben Baul N. auf ber Wanderschaft fennen gelernt hatte. Er wollte feinem Freunde einen Gefallen erweisen, ohne damit gerade perfonlich beteiligt gu fein. Er gibt an, in ber Truntenheit einen an beren Ramen unter ben Beftellzettel gefest gu haben, weil man bon jenem andern Mann gerade und bergleichen. Gie fteben unter ber Anflage, geiprochen habe, und ba habe er nun eben beffen faliche Beftellicheine eingereicht und fich | Ramen mit feinem Ramen bermechfelt und fich außerbem in ber Sausnummer geirrt.

Gin anderer Angeklagter hat ebenfalls mit falichem Ramen unterschrieben; er wollte ber Beftellung entgehen, andererseits aber bem Reisevertreter gegenüber nicht unfreundlich fein. Die Berhandlung über biese ganze Angelegenheit war mitunter recht heiter, denn sowohl Milien als auch Angeklagte entbehren nicht einer gewissen Driginalität. Das Urteil burfte mohl am

\* Beim Kriegerberein. In der Mitgliederver-sammlung am Sonntag hielt der 2. Vorsitzende, Rektor Bernardt, der die Versammlung leitete, eine vaterländische Ansprache. Rektor Stobolia eine vaterländische Ansprache. Verlandische Stobolia legte in einem Vortvoge dar, wie Frankreich Deutschlands Forderung nach Gleichberechtigung in der Frage der Landesverkeidigung zu durch-kreizen sucht. Das deutsche Volk misse verlangen, freuzen sucht. Das bentsche Wolf misste berlangen, baß es in der Verteidigung seiner Grenze das tum dürfe, was die anderen Staaten tum. Deutschlands Forderung misste daher auf die Sprengung der gestellt daher auf die Sprengung der daher auf die Vertrages gerichtet sein, der uns ohnmächtig gemacht habe. In ihm liege die Ursache unserer Not. Starker Beifall dankte dem Robner. Jugendssührer Schriebender die er die er die er der die Ergendere Sugendarbeit. Es besteht wiederum Gelegenheit zur Einreihung den Ungendlichen in Sombersehre zugewarbeit. Es seizen urtereinm Gelegenheitzur Einreihung von Jugewohlichen in Sonderlehrgünge. Ferner können junge Leute im Alber dis zu 25 Jahren im Wege des Freiwilligen Arbeitsdienftes in den Arbeitslagern zu Lamsborf, Cofelwik, Chronftau oder Löwen untergebracht

\* Gifenbahnfrauenverein. Do. (15) Sandarbeits-

nachmittag, Stadtfeller. Frauenbund. Mi. (15,30) Kanjoriget Veuiget Franchound. Dit. (19,30) Konzerthaus Frauen bun de Nachmittag. Bor-trag: "Allgemeine Weltwirtschaftslage und Behebung ber Arbeitslosigkeit" (Frl. Dr. Bleyle). Sugendgruppe KDF. Di. (20) heimabend Guten-

bergstraße. Evangelifcher Kirchenchor. Di. (20) Probe für ben

gangen Chor. \* Mar. Rongregation Schulflofter, Jugendgruppe.

Jung-ARB., Gefangsabteilung. Sente, Di., (20)

\* Bom Singverein. 30f. Saas, Die Seilige Glifabeth.

\*Bom Singverein. 30s. Jaas, Die Heilige Elifabeth. Der Singverein unter Professor Dr. Aloevekorknissen, ein will das Wert "Die H. Elisabeth" herausbringen, ein groß angelegtes Bolksorakorium für ein Sopransolo, einen gemischten Ehor, einen besonderen Männerdor, einen Anabendor und großes Ordester. Die Aufsührung ist für Anfang April gedack. Die Probenhaben begonnen; doch werden sangessreudige und sangeskundige Mitglieder, die bei der Aufsührung mitwirken wollen, noch ausgenommen und können sich Dienstag, 20 Uhr, in der Aula der Oberrealschule, melden.

\* Obericht. Flüchtlingsversammlung. Rächfte Ber-sammlung 25. Febr. (20) Schützenhaus.

\* Thalia-Lichtspiele. Friz Kortner, Käthe von Nagn, Seinrich George spielen in "Der andere". Der zweite Schlager "Das eiserne Ret" mit Lon Chanen ist ein Sensationsfilm. Zwei weitere Lustspiele "Es tut sich was um Witternacht" und "Es sunktioniert nicht" be-schließen das Krogramm

\* Schauburg. Ab heute zwei Riesentonfilmschlager. 1. Film "Er und seine Schwester" mit Anny Ondra und Blasta Burian. Als zweiter Film ein Zirkussensationsfilm mit Anna Sten und Otto Walls 3m Beiprogramm die neuefte Emelfa-Lonwoche

\* Staatliche Klaffenlotterie. Die Sanpt. und Schlußziehung der 40./266. Lotterie findet vom 8. Februar dis 14. März — 30 Ziehungstage — statt. Es gelangen 268 000 Gewinne und 2 Prämien im Werte von 96 010 500 Mart und angerdem 100 Schlufprämien zu je 3000 Mart zur Aus. spielung.

# Rotittnis

\* Schulvorstandssisung gegen Schulraumnot. Um über die Rlagen wegen ber Schulraum -und Lehrernot zu beraten, hatte ber Schulund Lehrer not zu beraten, hatte der Schulvorstand eine Sitzung abgehalten, in der die Schafjung zweier neuer Schulftellen beschlossen wurde. Nach dem Stichtag vom 1. Jebruar d. I. sind in Kokitknih 1261 Schulft ind er zu betreuen, aber nur 19 Schulftellen einschließlich einer technischen Stelle vorhanden. Kach einer amtlichen Schäkung ift am 1. April mit einem weiteren Dr Schulraumnat beranden. Nach einer amrtigen Schähung ift am 1. April mit einem weiteren Zugang von 112 Kin dern zu rechnen. Es wird sich baher die Schaffung von weiteren Schulftellen als notwendig erweisen, um den Alassendurchichnitt von 60 Schulkindern je Lehrer zu erreichen. Mit der stells steigenden Schülerzohl hat sich auch die Schulraumnot bergrößert. Gegenwärtig wer-den 5 Rlassen als sogenannte Durchzieh. den 5 Klassen als jogenannte Burchzieße flassen, die keinen eigenen Schulraum für sich haben, gezählt. Die Schule I, die über 70 Jahre alt und baufällig ist, muß im Frühjahr dieses Jahres einer gründlichen Ausbesserung unterzogen werden. Für diesen Zweck hat die Regierung die Mittel bereits zur Verfügung gestellt. Doch wird dadurch die Schulraumnot nicht des hoben sondern nur hergrüßert, ha während sondern nur bergrößert, da während auzeit auch diese Schulkinder die Schule II besuchen müffen

\* Politische Schlägerei. Nach einem Faschings-bergnügen der hiesigen kommunistischen Orts-aruppe wurde der der Nationalsvialistischen Partei angehörende Grubenarbeiter Brausch an der Ballestremschen Kolonie von Kommunisten angegriffen und übel zugerichtet. Auf feine Silferufe herbeigeeilte Nationalsozialisten murben mit einem Steinhagel empfangen, wobei einige Fenster-icheiben in ber Nachbarschaft zertrümmert wurden. Auch auf kommunistischer Seite trug ein Mann nicht umbebeutende Verletzungen davon. Schließ-lich fielen auch Schüffe, die jedoch anscheinend keinen Schaben anrichteten. Der alsbald einschrei-

# Die traurige Lage der Gewerbetreibenden

Bon einem Sandwerfer wird uns geschrieben:

Das Sprichwort: "Handwerk hat einen goldnen Boben" bewahrheitet sich heute leider nicht mehr. Von jeher hat das Handwerk zwar unter dem Ared it geben gelitten, aber heute ist es besonders schlimm; die Beamten und Arbeiter erhalten für ihre Arbeit am Ende des Monats ihr Entgelt oder wenigstens einen Borschuß. Wird ihr Lohn nur ratenweise gegahlt, wie es in der jetigen Wirtschaftsfrije vortommt, bann find fie fehr ungehalten und gegen Was sollen aber die die Arbeitgeber erbittert. Handwerker fagen, die für ihre Arbeit nur in den seltensten Fällen Barzahlung erhalten? Ausgenommen sind wohl nur die Bäcker und Vleischer, die ihre Waren meist nur gegen bar berabfolgen. Im großen ganzen haben aber die Hand gegen bate bandwerker und Gewerbetreibenden wie die In-haber von Lebensmittelgeschäften unter dem Pumpwesen start zu leiden.

Bie übel ift jum Beifpiel ein Schneiber bran! Beftellt jemand bei ihm einen Angug, fo muß er, wenn er ihn allein anfertigt und ein erftklaffiges Stüd liefern will, minbestens 50 Stunden baran arbeiten. Liefert er ben Angug bann ab, fo erhalt er höchftens eine Teilgahlung ober oft nicht einmal biefe. Für seine 50stündige bezw. 6tägige Arbeit erhält er nichts, geht betrübt nach Saufe, wo feine Familie ihn erwartet in ber hoffnung, bag er einen angemeffenen Betrag mitbringt, um für bie Familie wenigstens bie notwenbigften Lebensmittel faufen zu fonnen. Wie groß ift aber ihre Enttäuichung, wenn er mit leeren Sanben gurudtommt. Das Gefpenft bes hungers fteht bann bor ber Tür bes armen Schneibers. Diefer hat nicht bloß die Arbeit, er muß auch ben Stoff und bie Butaten für ben Angug liefern. Schictt er ber Fabrik nicht binnen drei Monaten das Gelb für die Stoffe, fo liefert ihm der Fabrifant nichts mehr und broht ihm noch mit Rlage.

Dem Fabrikherrn ift es nicht zu verdenken, wenn er auf punttliche Bezahlung brangt. Beachlen die Schneiber nicht die bezogenen Stoffe, jo kann er wiederum seine Arbeiter nicht entlohnen ober er muß seine Fabrit ftillegen und die Arbeiter entlaffen. Go gieht bas Borg- einen forgenfreien Lebensabenb ficherun wefen immer weitere Rreife ins Berberben, ftellt.

Biele Leute haben von der mühseligen Arbeit eines Schneibers keine Ahnung und schätzen ihn gering ein. Dabei muß er mit der größten Sorgfalt und Aufmerksamkeit arbeiten, foll bas beftellte Rleibungsftiid tabellos ausfallen. Riemanb benft an bie erheblichen Gefchaftsuntoften eines Handwerkers, an die oft allzuhohe Ladenmiete, die Auslagen für Rohle, Licht, für Steuern, Löhne, Saftpflicht, fogiale Berficherungsbeiträge und bergl. Gottlob gibt es noch viele einfichtige Beamten und Arbeiter, die für die gelieferte Arbeit sofort Zahlung leisten und so zur Behebung ber herrschenden Wirtschaftskrise beitragen.

Wer benft an die Zufunft bes Sandwerfers? Bahrend die Beamten und Angestellten nach ihrer Entlaffung aus bem Dienfte meiftens ein

# Rostenlose Rechtsberatung

Juristische Sprechstunde

Dienstag, den 7. Februar 1933,

bon 17—19 Uhr

Berlagsgebäude der "Ditdeutschen Morgenpoft" Beuthen, Induftrieftrage 2

Ruhegelb beziehen und auch die Arbeiter, wenn auch eine fleine, fo doch ftändige Benfion bon ber Anappichaft und bei borgeschrittenem Alter auch bie Altersrente erhalten, fteben die Handwerker trot allen Fleißes im Alter hänfig bor einem Richts. Sier ift ber Mangel der sozialen Gesetzgebung fühlbar. Auch die Sandwerfer und Gewerbetreibenden mußten in bie Angestellten- ober jum minbesten in bie Invalibenversicherung einbezogen werben, und diese mußte so ausgebaut werben, bak die Altergrente ben Berficherten wirklich

dem auferstandenen Preuden von 1813, dem eintigen Volke von 1914, beleuchtete er die unglückelige Zeit nach dem schmachvollen Frieden von Versailles. Parteihab müsse für ewig aus dem beutschen Volke verschwimden, und die oberste Pflicht eines seden Deutschen müsse die Wahrung der nationalen Chresein. Den Höhepunkt der Rede bildete das Bekenntnis der Landesschiligen zur nationalen Front, das einmittige Ansammengehen aller national denkenden und entpsindenben Deutschen aller Lager. Er beweichete seine Ausstührungen mit einem dreisfachen und empjundenden Veutigen aller Sager. Et deendete seine Aussichtungen mit einem breisachen Deutsch Heil auf ben Reichspräsidenten, das Vaterland und die Heimat. Anschließend gelangte ein oberschlesisches Heimat. Anschließend gelangte ein oberschlesisches Heimat. Die ober schle-sische Erenze" von dem oberschlesischen Jung-dichter Koem isch, zur Aufführung. Das Stiid wurde von Mitgliedern der Schwarzen Schar aus ber Landesschützenorisgruppe Beuthen gut wieder-gegeben und fand allgemeinen Anklang. Zum Schluß trug ein Jungschütze noch ein vater-ländisches Gedicht vor.

# Gleiwitz

\* Sochiculvortrag Professor Dr. Bechtel. In einem gut besuchten Hochschulbortrag sprach ber eins statt. Der 1. Borsigende, Major d. L. am Montag Universitätsprofessor Dr. Be citel a. D. Nerlich, gedachte ber im Borjahre beitet. über die "Deutsche Industrie und Landwirtschaft im 20. Jahrhundert". Ausgehend davon, daß In-dustrie und Landwirtschaft Deutschlands gegenmartig zueinander in einem Spannungs-verhältnis ftehen, führte ber Redner aus, fcon um die Sahrhundertwende die grund fähliche Frage aufgeworfen worden fei, ob es in die hand des deutschen Volkes gegeben sei, ben einen bon den beiden tragenden Hauptwirtschafts-zweigen der deutschen Bolkswirtschaft mehr zu was um Mitternacht" und "vs funktioniert nicht" bewas um Mitternacht" und "vs funktioniert nicht" bewas und Mitternacht und "vs funktioniert nicht" bewas und vs funktioniert nicht und
was und vs funktioniert nicht" bewas und vs funktioniert nicht" bewas und vs funktioniert nicht und vs funktioniert n fördern als den anderen. Tiefer gefehen, ging

nommen hat. Der Borsihende, Karthka, begriffete besonders die Bertreter der Areisleitung, Justizinspektor Sontag und Bivil-Ingenieur Samol, sowie die Bertreter des Ariegervereins Karf. Nach einem von Frl. Much a vorgetrogenen Rrolog ergriff Livil-Ingenieur Samol die überwiegenden Argraftaat verfolgen in der von Kriegenen Kodion nach den unglicklichen Inkren von 1806, den ausgehend von der geeinten Kation nach den unglicklichen Inkren von 1806, den ausgehend von 1813, dem einigen Rahrhunderts unbefümmert beibehalten. seitigen Industrieftaat verfolgen sollte oder ob die Umkehr zu einem überwiegenden Argrarstaat noch möglich sei. Das Jahrzehnt vor dem Kriege habe sich nicht durch die Strupel der Wissenschaft Sente stünden wir vielleicht wirklich vor einem Wendepunkt, allerdings mit dem Unterschiede gegen damals, daß neben wirtschaftspolitischen noch stärker die national- und weltpolitiden Zielsetzungen in ben Borbergrund getreten

> \* Familienabend der 157er. Der Ramera-benberein ehemaliger 157er beging im Saal des Restaurants Weltife seine Faschingsberanstaltung in Form eines Familienabends. Der 1. Vorsitzende, Geburet, begrüßte die Mitglieber und Angehörigen. Gin abwechslungsreiches Brogramm bereitete unterhaltende Stunden. Mitglieber bes Cäcilienvereins Petersborf tanzten einen jahanischen Blumenreigen so an-mutig und elegant, daß sich die Zuschauer eine Zu-gabe erzwangen. Ein luftiges Terzett "Das ge-ftörte Ständchen", bei dem ein Nachtwächter das Opfer eines studentischen Bierults wird, löste wahre Lachsalven aus. Die Veranstaltung fand mit Preisschießen und Tanz erst in den frühen Morgenftunden ihr Ende.

\* Jahres-Hauptbersammlung des Ariegerber-eins. Bei guter Beteiligung fand am Sonntag die Jahresberfammlung des Kriegerftorbenen 20 Mitglieber. Aus bem Jahresbericht bes 1. Schriftsührers ging hervor, daß der Ber-ein einen Mitgliederbestand von 1053 Mann hat, ein einen Mitgliederbestand von 1053 Mann hat, davon 3 Chrenvorsigende, 14 Chrenwitglieder, 4 Kriegsteilnehmer von 1870/71 und 662 Kriegsteilnehmer von 1914/18. Die Reuwahl ergab Wiederwahl des Gesamtworstandes. Nur anstelle des von Gleiwis versetzen 2. Vorsigenden, Majors a. D. Monse, wurde der disherige 3. Vorsigende, Hauptmann d. K. a. D. Kose und an dessen Stelle Oberleutnant d. L. a. D. Schäße gewählt Dem scheidenden Kegierungstat Monse is einder eine Generalbersammung erschliche Michiedsmorte: die Generalbersammung erscheidenden

Zur Herstellung der herrlich erfrischend schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste werden nur die anerkannt besten Rohstoffe verarbeitet. Chlorodont, morgens und vor allem abends benutzt:

beseitigt häßlichen Zahnbelag und üblen Mundgeruch ist sparsam im Verbrauch und daher preiswert.

# Oppelner Oderbrüde bis März fertiggestellt

Oppeln, 6. Februar.

Sobald es der Wafferstand der Oder zuläßt, wird das lette Stück ber Eisenkonstrukbion der neuen Oberbriide eingebaut werben. Die Konstruktion mit einem Gewicht von 2500 Bentner ift bereits gufammengebaut, fobaß die Brücke bis Ende Mars fertiggestellt werden Dann wird mit bem Umbau ber Sahrhundertbriide begonnen werden. Die Rosten hierfür im Betrage von 315 000 Mark sind bereits genehmigt. Diese Briide wird in erster Dinie eine Erhöhung erfahren, um bei Sochwaffer die Schifffahrt nicht zu beeinträchtigen. Aus bem gleichen Grunde werden auch in der Schifffahrtsrinne drei Pfeiser beseitigt werden, sobak eine Durchfahrtsbreite von etwa 60 Meter entfteht. Diese Breite wird burch einen Brückenbogen aberipannt werben. Die Gisenkonftruktion birektor Malgig, Landgerichtsrat a. D. Gunfür die neue Briide ist bereits der Donnersmarchütte in Hindenburg in Auftrag gegeben worden. Während bes Umbaues der Brücke wird der Fahrverkehr über die neue Brücke geleitet werben, doch wird neben der alten Brüde eine Notbräde für Fußgänger und Handwagen errichtet werben. Nach Umbau ber Briiche wird biese auch weiterhin für ben Juhrwerks- und Autoverkehr bis zu 9 To. freigegeben werden. Auf der Stadtseite wird die Brücke eine Erhöhung von etwa 70 Zentimeter erhalten. Die Briide felbst wird eine Verbreiterung erfahren, um die Bürgersteige zu vergrößern und außerbem wird die Brüde mit Aleinpflafter versehen werden.

in ein Gafthaus gerufen, wo ein Vergnügen ber NSDUB. stattfand. Vor dem Lokal hatten sich etwa 40 Kommuniften angesammelt, die das Lokalzungen ab. Die KSDUP. brach das Vergnügen ab. Die Kommunisten wurden der KSDUP. konten der KSDUP. brach das Vergnügen ab. Die Kommunisten wurden der KSDUP. konnten ungehindert den Heimweg antreten.

\* Schlägerei in Richtersborf. Das Erfab-Ueberfallabwehrkommando wurde nach Rich = ters borf in ein Gasthaus zu einer Schlä-gerei gerufen. Beim Eintreffen hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Zehn Minuten später wurde das Ueberfallabwehrkommando nochmals in dasselbe Gasthaus gerusen. Drei Männer bersuchten, die Gäfte in eine Schlägerei zu verwickeln. Gin Polizeibeamter wurde von Bu bermideln. Ein Polizeibeamter wurde ben Tätern beleibigt und angegriffen. wurden durch das Ueberfallabwehrkommando aus der Wirtschaft entfernt. Gegen fie ift Anzeige erstattet worden.

\* Fener. In ber Wertftatt bes Fleischers Dpielof, Segenicheidtstraße 22, verbrannten Burstwaren im Berte bon 80 Mart. Der Brand wurde burch ben Geschädigten fofort

\* Bolitischer Zusammenftoß. Un ber Gde ber Lösch- und hindenburgftrage murben ein Schloffer und ein Former, die aus einer Berfammlung ber Gifernen Front heimfehrten, von mehreren jungen Leuten angehalten und nach ihrer Angabe mit Fäuften und Stöden geschlagen. Der Schlöfer erhielt eine Messerschnittmunde im Naden; ber Former gibt an, die Böschung ber Klobnit himuntergeworfen worden zu sein. Die Ermittlungen nach den Tätern schweben noch.

# Hindenburg

Berg., Hitten. und Salinenverwaltungen. Der Berband feierte am Sonnabend im Admi jein 25 jähriges Bestehen, wobei auch der Mänmergesangverein "Schlägel und Gisen" unter ber spähicheren Führung Eniehottas sein Können zeigte. Nach der Begrüßungkansprache des Borsitenden, Materialienverwalters Löwen estein, hielt der Schriftsührer, Obersteiger Main fa, einen Kortrag über die geschichtliche \* Berband technischer Beamten ber Staats., Main fa, einen Bortrag über die geschichtliche Entwicklung des Bezirksvereins, der mit großem Beisall aufgenommen wurde. Daran anschließend wurden folgende Gründer und Mitbegründer des Bezirksvereins durch Ueberreichung von Platetien geehrt: Bergverwalter Binivsse, Betriedsingenieur Feldt, Delbrück, Bergverwalter Hetziellen, Obersteiger Sellwig und Fahrsteiger Kahlfuß sowie die Materialienverwalter Löwen für und Lieder über in ihr hon der KLG, ferner die Bergverwalter Mostwa, Beuthen und Wilczef, Jahorze, und Obersteiger i. R. Wohwode in Warmsbrunn. Als Anerkennung für besondere Verdiester Main kann der Arbeiteiger Mainta, KLG, und Werkmeister i. R. Beder, Gleiwih. In launigen Worten dankte Bergverwalter Heiger Mainta, KLG, und Werkmeister i. R. Beder, Gleiwih. In launigen Worten dankte Bergverwalter Sirsch dem Verein für die Ehrung der Indilare. Nach dem vestigiellen Teil kam Terpsichore zu ihrem Rechte und hielt die Festfeilnehmer noch recht lange beisammen. Mainta, einen Vortrag über die geschichtliche Feftteilnehmer noch recht lange beifammen.

\* Mus bem Bereinsleben. 3m Rrieger -berein Zaborge iprach ber Borfigende bes

Interessantes von Mende 148. Die Unforderungen, die man heute an ein gutes Rundsunsgerät stellt, erfüllt in geradezu idealer Weisee der Mende 148, ein sehr preiswerter Zweise der Mende 148, ein sehr preiswerter Zweischeren Empfänger. Durch die Berwendung eines verlusarm aufgebauten Ultra-Albstimmstreises mit Luftdrehlandensator und Eindau eines hochwertigen Sperrfreises kann nicht nur der Ortssender ausgeschaltet werden, sondern auch bei Fernempfang zeichnet sich dieser Apparat durch große Trennschaft aus Einschwertschaft wird durch die Kombination mit einem volldynamischen Lautsprechet unter Berwendung der Endröße 374 erzustelligen. wird durch die Kombination mit elltein dabligheiten unter Berwendung der Endröhre 374 erzielt. Die überrassend große Reichweite findet dabei in der veränderlichen Antennen-Anpassung noch gute Steigerungsmöglichkeiten. Seldswerftändlich ift auch der Wende 148, ebenso wie die Typen in höheren Preissungen, außerdem mit einer geeichten Stations.

\* Einbruch in der Marien-Drogeric. In der Nacht zum 6. Februar wurde in die Mariens stala ausgerüftet.

I, Eine Reise um die Welt"

# Wohltätigfeitsfest des Vaterländischen Frauenvereins Oppeln

beranftaltung des Baterlandischen gesellichaft und betonte, daß der Abend dagu bei-Frauenvereins zugunften ber Armen ftatt- tragen folle, bas ichwere Los ber minberbemittelfand. Diese Reise für die Bafte mar nicht befdwerlich, fondern vermittelte einige Stunden des Frohfinns. Recht viele Reiseteilnehmer mit Mufit, Gefang und Tang, um beren Ginftuwaren erschienen. Oberpräfident Dr. Luta - bierung fich Ingenieur Edert, Lehrerin ich et. Oberpostdirektionspräsident Wamrgik Landgerichtsdirektor Gofpos, das Offiziersforps der Garnifon, Generaldireftor Dr. Soff mann, Generaldireftor Dr. Simon, Generalbifus von Stoephafins, der Brafident direktor Dr. Praisfowifi und viele andere Zang hielt die Teilnehmer noch längere Beit in Berfonlichkeiten waren erschienen.

Die Borfigende des Baterlandischen Frauen-Oppeln, 6. Februar Die Borsitsende des Vaterländischen Frauen-"Die Reise um die Erde" war das vereins vom Roten Kreuz, Frau Oberpostdirek-Motto, unter dem die Wohltätigkeits- tionspräsident Wawrzik, begrüßte die Reiseten Bevölferung ju lindern. Dann nahm bie "Reife um die Erde" ihren Anfang. Gin Spiel Schaarmann, Frl. Dippmann, Edert und nicht zulett ber Oppelner Orchefterverein verdient gemacht hatten, führte im "Fluge" nach China, Japan, auf hohe See, nach Samoa, nach Amerika, ju ben Eskimos, nach Spanien, und in den Urwald und schließlich wieder nach Jurd von ber Sandwerkstammer, General- Oppeln. Starter Beifall lohnte bie Mube. Der angenehmfter Stimmung.

# Vor der Berankerung der ersten Fluginsel

Deutschlands erfte schwimmende Fluginsel wird in turger Zeit Wirklichkeit werden

hansa, die bom Norddeutschen Lloyd den 5000- Dampfer nachgeschlepptes Segel rollen und bann Tonnen-Frachtbampfer "Weftfalen" gechar- burch einen am Bed bes Dampfers aufgebauten tert hat, um ibn gu einem Ratapult-Flughafen Rran an Bord genommen werben. Das Schleppund Tankstelle umgubauen und mitten im Meer fegel ift eine beutsche Erfindung, Die nunmehr für ben Sudatlantifberfehr mit Flugbooten ju jum erften Male in Unmenbung tommen foll. verwenden. Die Verankerung foll halbwegs zwi-Rordiee erfolgen follen, in allernächster Beit. Dabei soll vor allem die Katapultanlage zum Starten ber Fluggenge und bas Schleppfegel zum Wassern berselben auf hoher See ausprobiert und genügend Erfahrungen gesammelt fein merstimmung als Fluginsel im sübatlantischen Meer übergeben werden.

nur zur Beförderung ber Post gebacht. Wie auch der Zeppelin sollen die Flugboote in Abftanben bon vierzehn Tagen verkehren. Flugboot Gelegenheit jum Tanten, mabrend die ungeheuer schweren Seiltroffe ju entlasten. der Start durch Ratapulte erfolgt. Bei Landung

Der Bauplan stammt von der Deutschen Luft- auf hober See follen die Flugzeuge auf ein bom

Das Schwierigste bei der Schaffung der Flugichen ber westafritanischen und fubameritanischen Beugftuppuntte ift bie Beranterung auf hober Rufte erfolgen. Die Banarbeiten an der "Weft = See. Diese Magnahme ift natürlich notwendig, falen" find nunmehr fertiggestellt worden, man benn nur wenn bas Schiff fest liegt, fann es bon rechnet mit der Aufnahme von Probefahrten, die ben Fluggeugen ohne Schwierigkeiten gefunden bon ber Werft in Bremerhafen aus in die werden. Ueber die Anterung liegen bereits umfangreiche Erfahrungen feitens bes befannten beutschen Bermeffungeschiffes "Weteor" por. Diefes Schiff bat bei großen Binbftarten mit einer besonders tonftruierten, febr einfachen werden. Rachdem alle Einzelheiten geklärt sind Ankereinrichtung mehrere Tage ohne große Bewegung auf hoher See ausgehalten. Man muß den, wird die "Westfalen" ihrer eigentlichen Be- bei dem Flugzengftildbunkt mit einer Tiefe bon 5000 Meter rechnen, aber bie Seiltroffen muffen minbeftens 1000 Meter länger fein, ba erft burch Es handelt fich keineswegs um eine Konkur- Die Reibung der Seile auf dem Meeresboden bie reng mit bem "Graf Zeppelin", im Gegenteil rech- eigentliche Unbeweglichteit bes Schiffes genet man mit einer wertvollen gegenseitigen Er- währleiftet wird. Die "Westfalen" muß jedoch ber beiben Fluglinien. Im übri- auch leicht bei schwerer Gee manöbrierift die Berbindung mit Flugzeugen fabig fein und Gelegenheit haben, Schiffen in Ceenot gu Silfe gu fommen. Aus diefem Grunde find die Anter fo ausgeführt, daß fie leicht gu lichten find. Die Antriebsvorrichtung hat außer Die Fluginsel auf ber Solfte bes Weges gibt bem ber Fortbewegung bes Schiffes noch bie Aufgabe,

industriellen Luftschußes, Bergrat Schuberth, über Zwed und Ausgaben des Luftschußes. Des Bolkstrauertages am 19. März soll gemeinsam mit dem Berband Heimattreuer Oberschlesser und den vaterländischen Bereinen des gemeinsam mit dem Berdand Heimattreuer Herzscheisen der Iderschieflesser und den vorscheisen der Verlichteils Zaborze vor dem dortigen Kriegerdentmal in würdiger Weise gedacht werden.
Der MGB. Königin Luise Trude wählte in seiner Generalversammlung Kanif und Kaife Chubladen und Behältnist, den er Generalversammlung Kanif und Kaife Liedermeister. Sieg mund und Wandrella Rasserer, Sieg mund und Wandrella Respective. Im Kriegerden der Kontonischen Kriegerbeiten. Dur Erder ihrerbliebenen bund. Abffdarfer überreichte der Vorsiehenden Ehrenvorsissenden nich der Krander und Keichsarbeitsminister vorstellig geworden ist, um zier die Ausgegen Verschaften und Keichsarbeitsminister vorstellig geworden ist, um zier die Ausgescheiden kern Unswirfungen zir sie zu vördend imd. Dann gab Geschäftssihrer Eblingen den Mitgliedern Auchschaft und mur in Fachschulen erzielgen. Von der Friegsbeichäbigten Nachschaft zu ber Erstabswahrt vorstellig zu werden, deren Ausgescheiden vorsen gescheiden der Kontonische der Wirdschaft zu der Vorsiegen der Kontonische der

\* Generalversammlung des DSB. Die Orts-gruppe hielt im Bereinslofal ihre General-bersammlung ab, in der 1. Vertrauensmann Willmann über den Nuben der Ortsgruppenbriefe sprach. Areisborsteher Such bankte allen Vorstandsmitgliedern für die rege Mitarbeit. Die Neuwahl des Vorstandes brachte folgendes Ergebnis: Ortsgruppenvorsteher Willmann, Siellvertreter Schwuhth, Schriftschrer Sprys, Stellvertreter Ginster, Rechner Quaschniot, Werbevbmann und Jugenbführer Czmot, Bildungsobmann Surgenbführer Czmot, Bildungsobmann Surger. In der Aussprache nahm die Stillegung

Drogerie, Kronprinzenstraße 223, während der Besiber abwesend war, eingebrochen. Die Täter öffneten die Hoftur mit einem Nachschlüssel. zerschlugen bas Fenfter ber Wohnung bes Besitzers zertrümmerten den dahinter liegenden Genfter-

\*Wintervergnügen des Glaßer Gehirgsvereins. Die Mitglieder des Glaßer Gebirgsvereins. Die Mitglieder des Glaßer Gebirgsvereins. Die Mitglieder des Gebirgen eins hatten sich im Saale des Deutschen Haufes zur Abhaltung ihres Wintervergnügens versammelt. Auf der Bühme erglänzte die Hinde nburgbaude in einer herrlichen Schneelandschaft. In der "Stillen Liebe", "Schnappe", "Schmelze" und im "Biegenhaus" konnte man Eintehr halten und ich am "Wünschelburger" und "Arvahdeere" stärken. Gemeindevorsteher Schettler begrüßte. Nach Vorsührung der Operettenrevue "Jun weißen Kößl" führung der Operettenredue "Im weißen Rößl" im Aurtheater zu Reinerz erfreute die junge Spielschar der Ortsgruppe die Unwesenden durch einige Bauerntänze. Sine reich beschickte Lombala fand starken Zuspruch.

gendführer Czmoł, Bildungsohmann Sura, Geselligkeitzohmann Koś, Pressendam Sura, Berzogs-Schießen und Winterverznügen.

\* Serzogs-Schießen und Winterverznügen.

\* Serzogs-Schießen und Winterverznügen.

Sonntag nachwittag hielt die Briv. Schüßen und Binterverznügen.

Sonntag nachwittag hielt die Briv. Schüßen die Bei die Ben ab, aus dem als Festfönig Dsenbaumeister Ulbert Hamligen.

\* Einbruch in der Marien-Drogeric. In der Beiden Ritterwürden sielen an Geschäftssihrer Rustag.

# Endlich wieder Wahlen!

Gin Jubelichrei bringt aus ber beutschen Brufte Wir dürfen endlich wieder mählen! Das Leben ift boch eine rechte Luft, Run wird man unfere Stimmen wieder gabben.

Man bangte ichon, es fonnt' vielleicht gelingen, Die Mehrheit unter einem Sut zu bringen. Von dieser Sorge find wir jett befreit. Es wurde aber auch die höchfte Beit.

Denn Sonntags irrte man umber, verdroffen, Weil jedes Wahllokal geschloffen. Gang ziel= und planlos ging man fo spazieren, Statt fich politisch abzureagieren. Run fängt das Training endlich wieder an,

Die Weisheit macht fich in Plakaten Luft, Wer anders bentt, den nennt man Lump und Schuft,

Und jeder zeigt, was er politisch fann.

Gin Jubelichrei bringt aus ber beutschen Bruft: Bir bürfen endlich wieder mählen! Das Leben ift doch eine rechte Luft,

Nun wird man unsere Stimmen wieder gablen! Schein-Werfer.

in den Käumen des Schühenhauses das Winter vergnügen der Gilbe statt, bei dem die Aus-rufung der Würbenträger durch den Schühen-meister, Landgerichtspräsident Heinisch, er-folgte.

\*Familienabend des Reichsberhandes heimat-liebender Hultschiner. Die Ortsgruppe des RWHH. beranstaltete in der Zentralhalle einen Familienabend. 1. Vorsitzender, Vehrer Bugla, begrüßte. Nach einem Vortrag famen die Tanzlustigen bei guter Wousit auf ihre

\* Borficht, Taschendiebe. Giner Frau murde am Wochenmartt die Geldborfe mit 80 Mark Inhalt gestohlen.

\* Begen Bagbergehens festgenommen. Begen Bagbergebens wurden mehrere Berjonen festgenommen, barunter ein polnischer Staats-angehöriger, ber im Aspl in Groß Reutirch einem Deutschen seine Papiere gestohlen hat.

\* Generalbersammlung des Saus- und Grundbesteralbersammlung des Haus- und Grundbestereins. Der Haus- und Grundbestereinen berein hielt seine Hauptversammlung ab. Regievungsrat Spack vom Finanzamt beriet über Steuergutscheine und Sinkommensteuerberanlagung. Der erste Vorstende Schubert sprach über die Absicht, eine Umichuldung der Hauszinstellen der durch Inag der Jauszinstellen. Die Keuwahl hatte solgendes Ergebnis: 1. Vorsikender Kausmann Schubert. junehmen. Die Reuwahl hatte folgendes Ergebnis: 1. Vorsihender Kaufmann Schubert, 2. Vorsihender Fabrikbesiber Dang, Schriftschrer Hotelbesiber Böhm und Stadtinspektor Burczik.

# Randrzin

\* Dentscher Tag. Im Anschluß an eine Tagung der Amtswalter des Gaues Cosel der NSDUB, sand eine geschlossene Generalmitsgliederders mit der die der versammen mit den Wahlfamps bekanntgegeben wurden. Strenge Disziplin und Vermeidung jeder Reibung mit den Bundesgenoffen der großen nationalen Front waren die Hauptforderungen für die nächsten Wochen. Der Umzug der SA.-For-mationen und ein "Dentscher Abend" mit Vorträgen, Bühnendarbietungen und Tanz san-ben stärtste Unteilnahme des nationalen Kandrzin.

# Neustadt

\* Deutschnationale Bolfspartei. In der Ortsgruppe der Deutschnationalen Volkspartei volkspartei wurde die Generalversammlung abgehalten. In der Borstandswahl wurde als neuer erster Borsigender der Stadtrat Mecksanwalt Langer gewählt, der auch einen politischen Bortrag hielt; ebenso wurde fast der gesamte übrige Borstand umaruppiert. Rolliand nudinthier



Bezirkszentrale Beuthen OS.-Stadt

Bleebnng des Baumarktes in Beuthen

# Kückgang des Wohnungsbaues in 96. 1932 um 50 Prozent

taufenden Jahre darauf bin, daß eine Bele-Beamten biefes Marktes geplant.

Benthen, 6, Februar. bung der Bautätigkeit bevorsteht. So liegt für Die vorkaufige Erhebung über ben Woh- Beuthen ein fertig ausgearbeitetes Bauprogramm nungsbau im Jahre 1932 hat ergeben, daß die bereits vor, bas bas vorjährige weit übertreffen Unfang bes vorigen Jahres geaußerte Befürch- wirb. Die Berwirtlichung biefes Bauprotung über einen weiteren bebeutenben Rüd- gramms wird bereits in nächfter Beit begang nur gu febr eingetroffen ift. In Oberichle- gonnen werben, fobalb es bie Witterungsverfien wurden im vergangenen Jahre nur 1136 baltniffe erlanben. In Berbindung mit bem im ftande ber beutschen Bolitif gurudenführen sucht Wohnungen gegenüber 2247 im Jahre 1931 er- Borjahr eröffneten Schlachtviehmartt auf ben nach ihrer Unficht heute noch nicht veritellt. Berichiedene Anzeichen beuten aber im find im besonderen auch Bohnbauten für die ichwundenen 1000jährigen Rulturunter=

# Die Deutsche Musitbühne fällt für Oberichlefien aus

Oppeln, 6. Februar

Die Dentiche Mulitbuhne hatte für Unfang Mars mit Oppeln, Groß Strehlig und Reuftadt Dpernabende vereinbart. Sauptfächlich aus finanziellen Gründen fieht fie fich jedoch 3. 3. außerftande, ihre Gaftfpielreife nach Dberichlefien durchzuführen. In Dberfchlefien wird bies, vor allem in ben Rreisen, wo fich bie Deutsche Musikbuhne (fünftlerische Leitung Bring von Reng) in den letten Sahren fo ausgezeichnet eingeführt hat, mit großem Bebauern aufgenommen. Es ware febr ju munichen, wenn die guftandigen Stellen in Berlin fich mit allen nur möglichen Rraften bafur ein fegen, daß die Deutsche Mugitbuhne in bie Lage verfett wird, auch weiterhin die beutschen Grenggebiete gu befpielen. Dberichlefien möchte dieje wertvolle Silfe auf bem Gebiete ber beutichen Runftpflege, Die in erfter Reihe den Orten ohne ein ftandiges Theater dugute fommt, nicht auf die Dauer miffen.

# Groß Streflit

\* Majern und Grippe! Die Mafern = und Grippeerfranfungen haben bier einen berartigen Umfang angenommen, bab allein an berartigen Umfang angenommen, daß allein an ber Boltsichule I 260 Kinder beim Unterder Bolfsichule I 260 Kinder veim tante ber Bolfsichule I Tropbem die Erfrankungskurde richt fehlen. Tropbem die Erfrankungskurbe steil ansteigt, hat man von einer Schließung ber Schule abgesehen, da noch nicht genau feststeht, welche Krankheit mehr verbreitet ift. Masern und Grippe stehen also im eblen Wetstreit. Bepor biefe Retordfrage nicht gelöft ift, muffen bie noch verschont gebliebenen Kinder fich auch weiterhin der Unftedungsgefahr ausseben.

\* Stabtberordneten-Sigung. Am Donnerstag 17 Uhr, findet im Rathausjaale die 2. Stadt berordneten - Gibung in biefem ftatt. Die Tagesordnung fieht nur die Beichluß faffung über bas Arbeitsbeschaffungs

programm im Stadtbegirt bor.

# Rosenberg

\* Schmuggler mit Wagen und Bierd feitgenommen. Gin in Sorowsti wohnender Bürger wurde von Zollbeamten festgenommen. Er Beipann, das er bon einem Burger in Sorowist entliehen haben wollte. Der eigent-liche Besiber ist mit einem Fahrrade vorgesah-ren. Da ber "gute" Bürger im Verdacht bes Schmuggels steht, wurde er' sestgenommen und das Gespann sicher gestellt.

\* Stadtberordnetenversammlung Konstadt.
Stadtberordnetenvorsteher Dr. Pishner leitete die erste Signing im neuen Jahr. Er gedachte mit ehrenden Worten des verstorbenen Ratsberrn Wanielit und erstattete hierauf den Jahres-bericht. Es gelang den Schulhausneubau

ju beenden und die schweren Lasten der Bürgsichaften für die Flachsröfte wenigstens teilmeise zu milbern. Nur noch die Kanalisation macht der Stadt schwere Sorgen, Für Bekleibungsstücke der Polizeibeamten wurde ein Betrag von 335 Mark nachbewilligt. In der Betrag von 335 Mark nachbewilligt. Zu der land nicht durch die Schuld der Landesfürsten und Aufnahme eines Darlehns von 480 Mark für der die Glaubensspaltung so geschwächt worden wäre, Kestbetrag der Motorprize der Feuerwehr gab die Versammlung ihre Zustimmung. Anläßlich daß der Westen an der Durch führung seische Mestbetrag der Motorsprize der Feuerwehr gab die Versammlung ihre Zustimmung. Anläglich der Umpslasterungsarbeiten an der Kirchstraße hat die Svangelische Kirchengemeinde ihren Joun eingerückt und damit eine Verbreiterung der Kirchstraße ermöglicht. Diesen Straßenstreisen überläßt die Kirchengemeinde der Stadt leihweise unter der Bedingung, daß die Stadtsprimaltung die Pflege der Grünanlagen unterhält. Bier-, Getränke- und Hundesteuer werden neu geordnet werden.

### Rreuzburg

\* Stadtberordnetenberjammlung. Um Ditt= woch wird sich bas Stadtparlament zum erstenmal im neuen Jahr versammeln. Ein großes Zusaßbeschaffungsprogramm steht zur Beratuna.

\* Kommt ber Chansseeban Bitschen Reiners. borf? Dieser Chansseeban stellt seit der neuen Grendziehung eine Lebensfrage für Bitschen Bisher ift leider diefer Bau immer wieder in den Hintergrund gedrängt worden. Durch das neue Sofort-Programm der Reichs-regierung ist nun dieser wichtige Chausseedau wieder ausgetaucht. Es besteht Wahrscheinlichteit, das dieser aufgefallt. Es depent Wahrligelitütelt, das dieser Chaussebau noch in diesem Jahr Berwirklich ung findet. Um diesen Bau zur Ausführung zu bringen, hat die Versammlung die Stadtverordneten Karnenkti, Lode, Kiping und Dr. Pielarczik zur Regierung entsandt, um diesen Plan durchzusprechen.

# Oppeln

\* Amisgerichtsdirektor Loren 3 60 Jahre alt. Amisgerichtsdirektor Loren 3 kann am 7. Februar feinen 60. Geburtstag begeben,

\* Lehrer und Organist Ernst Soffmann ; Im hohen Alter von 84 Jahren verstarb gang plöglich Lehrer i. R. und Organist Ernst hoffemann. Biele Sahrzehnte wirfte er vorbilblich als Jugenderzieher an der Evangelischen Schule und betätigte sich auch am Oppelner Musikleben in früheren Jahren an erster Stelle. Bis zu seinem Tode wirkte er an der Synagogengemeinde Oppeln als Organist. Aber auch im weiteren Umkreis, Groß Strehlig, Krappig, versah er vertretungsweise die Organistengeschäfte und war auch in der Gefängnisssürsorge tätig. In den letzen Die Organisageigalte und wur und in bet Gefängnisfürsorge tätig. In den letten Aabren unterhielt er auch mit Beuthen gute Beziehungen, da sein Schwiegersohn, Handelsschuldireftor Sagan, hier tätig ist.

# "Der Westen und der Often"

Allign oft muß fich heute noch der deutsche Diten befagen barüber, daß man ihn im übrigen Reich nicht fennt. Leider bleibt es nicht einmal dabei, sondern gelegentlich fieht man sich jogar mit Unfenntnis nicht mehr entschulbigt werben fönnen, sondern nur noch auf Boswilligkeit ichließen laffen. Gin Setartitel gegen ben Diten, wie man ihn heute faum noch für möglich rheinischen Bentrumsblatt, ber "Mittelrheifeinem Dften.

Auf einen Bunkt müffen wir zurücktommen. Das Blatt behauptet in einem Atemguge, daß der Diten dem Weften alles, aber auch alles verdanke, und daß das heutige Leid bes Dftens nicht entstanden ware, wenn Deutschner Siedlungsaufgabe behindert worben ware. Nehmen wir felbft die Rolonifierung als Uriprung alles bentichen Lebens im Diten an, jo fonnen wir doch feststellen, daß Ditbeutschland bem Weften reichlich und mit Binfesging alles wieber gurüdgezahlt hat, allein durch die Staatenbildung in Preußen, und burch die Bolkserhebung von 1813, als ber Beften noch unter frangöfischen Fahnen gegen Deutsch-\* Hohes Alter. Der Privatier Jerratich land tämpfte. Die Schuld ist beglichen, und nur wer bosen Willens darauf ausgeht, neben die Glaubensspaltung noch neue tracht zwischen ben Deutschen zu faen, fann eine Rechnung aufftellen wollen, welder Landesteil nun eigentlich bem anderen mehr ober alles zu banten habe.

Wenn aber bon größerer politischer Reife die Rebe ift, ba fei doch wieder die Frage erlaubt, ob fich biefe Reife in Bugehörigkeit Bu bestimmten Parteien erweift ober in der hiftorifden Leiftung ber Schaffung bes Reiches und ber preugifchen Staatsauffaffung, bes "Ich bien". Ber es freilich, wie biefe Beitung, fertig bringt, die erften Rachrevolutionsjahre mit ihrer tiefften Schmach und Erniedrigung als die Zeit der größten politischen Reife Deutschlands zu bezeichnen (weil ba nämlich) gerade eine größere Anzahl von Südwestdeutschen regiert bat, mas ber Often gewiß dem Beften nicht als Schulb anfreiben wird), ber beweist ichon mit diefer Menferung allein die geistige Sohe feiner Darbietung, bie ber beutsche Dften gu feinen anberen Röten ichließlich noch wird überwinden

# Die oberschlesischen Bermessungsingenieure in Oppeln

Oppeln, 6. Februar.

In Oppeln fand eine Gautagung ber Bermeijungsingenieure ftatt. Wiederwahl bes bisherigen Vorstandes sprachen Stadtvermeffungsbirektor Dr.-Ing. Büttner, Ratibor, über Baulandumlegung nach der Lex Abides, Katafterdirektor Zidler, Groß Strehlit, über Reichseinheitsbewertung und ihre Zufammenhänge mit der Breug. Steuergesetgebung und Dberlandmeffer Boch e, Oppeln, über bereinfachtes Verfahren bei Sieblungsmeffungen

# Eisenbahnattentäter Matuschta an Ungarn ausgeliefert

Silvefter Matuichta, ber burch feine Gifenbahnattentate feiner Zeit großes geswungen, Gehlbarftellungen gurudsumeisen, die Auffeben erregt hatte, und vom Defterreichischen Juftigminifterium gu 6 Jahren ichweren Rerfers verurteilt wurde, ift jest dem Budapefter Gerichts. hof dur Vernehmung über das Attentat bei Bia. Torbagh und gur Untersuchung feines Beiftes. halten möchte, ift fürglich ericbienen in einem zustandes überwiesen worden. Sofort nach Beendigung ber Berhore und Untersuchungen muß niichen Bolf3-Zeitung", bie alle Uebel- Matuichka von ben ungarischen Juftigbehörben nach Defterreich gurudgebracht werben, um in der Strafanstalt Stein seine Strafe gu verbüßen. Gine Berurteilung Matuichtas chieb zwischen bem Westen bes Reiches und burch ben ungarifden Gerichtshof tann erft nach vollständiger Berbugung ber vom Wiener Gericht berhängten Strafe erfolgen.

Matuschta wurde unter ftarter Bededung und ohne Aufsehen zu erregen nach Ungarn übergeführt. Im Budapefter Gerichtsgefängnis wird Matuichta aufs forgfältigfte bewacht, ba die ungarische Beborbe Defterreich gegenüber bie Verantwortung übernommen bat.

# Stlarets wieder an der "Arbeit"

Obwohl die Sklareks unschädlich gemacht worben find, arbeitet für fie wieder ein nenes Seich aft, fodaß fie nach Berbugung ihrer Gefängnisftrafe ihr altes, jum Schaben ber All. gemeinheit fo erfolgreiches Betätigungsfelb wieber aufnehmen fonnen. Die neue Firma, bie natürlich nicht ben Namen "Sklaret" trägt, wurde bon ben früheren Angestellten ber Eflarets gegründet und hat bereits von der Stadt größere Aufträge erhalten. Das Grundfapital ftellten ber neuen Firma bie Frauen ber Stlarets und ber in ber Stlaret-Affare verwidelte Stadtverordnete Rofenthal gur Berfügung. Doch bald wurde die Firma von ber Lieferungslifte bes Berliner Beichaffungsamtes gestrichen. Das hinderte aber feinesmegs die Sflaret-Genoffen, jondern fie gründeten wiederum eine neue Firma, die bom Beichaf. fungsamte tatfächlich erneut mit größeren Lieferungen beauftragt murbe. Die Stlarets ver dienen also wieder!

### Deutscher Zirkus fährt nach Japan

Samburg, Mit dem 7000 Tonnen großen hapagdampfer "Saarland" hat ber Birfus Tarl Hagenbed von Hamburg die Ausreise nach Japan angetreten. Der Birkus nimmt einen ganzen Tierpart und ein großes Brogramm von Artiften und fertigen Dreffurgruppen mit auf die 45tägige Reise. Gaftiert wird zunächst zwei Monate lang im Bergnügungspark der Tokioter Ausstellung "Mutter und Rind", wahricheinlich wird dann eine Rund . reise burch weitere japanische Städte folgen. Da ben Japanern Zirkuskunft in so großer Form noch neu ist, darf das beutsche Unternehmen auf einen Erfolg hoffen. Der Transport, der 15 Löwen, 24 Tiger, 2 Giraffen, 5 Clefanten, ber jahlreichen Pferde, Zebras, Dromebare, Bären, Seelowen und vieler anderer Tiere fowie ber riefigen Futtervorräte ftellte am Hagenbed und an bie Hapag nicht geringe Anforderungen.

Berantwortlicher Redatteur: Dr. Frig Geifter, Bielifo. Drud: Kirich & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen DG.

# Die Rot der deutschen Bergleute

Der große Mangel an Arbeitsfräften in den Monaten Oftober/November 1932 über 600 deutsschrischen Abhlengruben veranlagte den Truft iche Bergleute verleiten lassen, nach Sibirien "Rusbassumandern. Etwa die Hälfte von ihnen nahm Roble) in Nowosibirst zur Anwerbung von burch die Werber dazu bewogen — Frauen Roble) in Romofibirft gur Anwerbung von Arbeitern im Austande, vor allem in Deutsch-land. Im Rhein - Ruhrrevier und in land. Im Rhein - Ruhrrevier und in Oberichlefien traten unbefannte Berber auf, die arbeitslosen Bergarbeitern die Berbienit möglichfeiten in der Sowjetunion in lodenden Farben ichilderten: Löhne von 300-350 Rubel monatlich murben "nachgewiesen" mit ber Behauptung, daß der Rubel in der Sowjetunion einen Goldwert von 2,16 RM. habe und ein Steiger dort 450 Rubel monatlich verdiene, die ebenjoviel wert seien wie in Deutschland rund 900 RM. usw. Derart günftige Erwerbsaussichten, an die uniere durch lange Arbeitslosigteit und andere Ursachen verbitterten Bergleute blindlings glaubten, bewogen viele, mit der Bahn, auf Fahrrädern oder auch zu Fuß nach Berlin zur Sowjethandels-vertretung zu eilen, um bort schleunigst ihre Dienste anzubieten.

Um ihr Vorhaben nicht befannt zu geben und um nicht daran gehindert zu werden, auch wirklich nach ber "Seimat ber Werktätigen" zu gelangen, bermieben fie es, eine Auswanderbera-tungsftelle ober ein Arbeitsamt zu befragen. Auch der Evangelische Harbeitsdamt zu verragen. Auch der Evangelische Harbeitsdamt zu verlagen. Auch der Evangelische Harbeitschaften der Spartioten ab Sowjetz Genengten und Auswanderer G. B., Beratungshielle für Auswanderer, Berlin A. 24, Mondijoublat 10, der jederzeit an alle Auswanderungswilligen koftenlos Kat und Auskunft erteilt, ift
nicht von einem einzig en dieser Irregeleiteten
um Kat gefragt worden. — So haben sich in den

und Rinder mit.

Nach Untunft in Nowosibirft wurden sie bom Truft "Ausbaffugol" auf deffen berichiedene Bechen im Rusnett - Webiet weitergeschoben, wo bald die unvermeidliche Ernüchterung fam. Bei manchen war die Enttäuschung gleich im Unfang jo groß, daß sie die Arbeitsstelle nach furzer Beit verließen, um nach Deutschland gurüdgu ehren. Das war aber bisher nur wenigen möglich. Die übrigen find aus verschiedenen Grunden gezwungen, einftweilen auszuharren und ihr hartes Los zu ertragen.

Rach übereinstimmenden Angaben diefer Berg leute follen ihnen auch im Spezialiftenburo ber Berliner Handelsbertretung die Berhältniffe ihrer Arbeitsftätte in Rugland in rosigem Lichte gedilbert worden fein. Ihre vorsichtig geäußerten 3 weifel wußte man zu beschwichtigen. — Dar= aufhin fetten fie ihre Unterschrift unter einen angeblich nur russisch gebruckten "Kollektib-Bertrag", von bessen Inhalt die Unterzeichner nur wußten, daß fie die Fahrtkoften ab Cowiet-

wurden beranlagt, ohne Bertrag ausgu- geftellt find! Gie verdienen bei harter Arbeit nur

bie Unterfunft, fondern gegen bie ungureidende Entlohnung, die in feinem Berhältnis fteht gu ber fehr teuren und trogbem schlechten Verpflegung. Das billigfte Frühstüd in ber Berkfantine kostet (Butter für 2 Schnitten Brot 50 Ropeten, Rafe für 2 Schnitten 50 Rop., Tee 5 Rop., Brot unberechnet) 1,05, ein Mittageffen (Teller Suppe 30 Kop., Fleischgericht 40—60 Rop., Nachipeise — Buchweizengrüße — 20 Rop. 1 Taffe Kaffee 15 Rop.) 1,05—1,25 Rubel; für ein gleiches Abendeffen bezahlt man basfelbe. Diefe drei, täglich benötigten Mahlzeiten foften also mindeftens 3,15 Rubel. Man berichtet, daß das Effen oft midermärtig und ichlecht fei. Es wird gegen Emarke - je Effer eine Marke in Portionen verabreicht, die für forperliche Schwerarbeiter nicht ausreichend find. Ber fich hintenherum eine zweite Emarke beforgen fann, muß einen höheren (vollen) Preis gahlen.

Run berdient ein beutscher Bergmann mit Rollektivvertrag bei einem Schichtlohn von 5,75 Aubel in 25 Arbeitstagen — also monatlich — 143,75 Aubel. Die bescheibenste Verpslegung kostet ihn monatlich, wenn er täglich 3,15 Aubel dafür ausgibt, 94,50 Aubel. Also verbseiben ihm noch sir alle anderen Vedürsnisse und allernotwendigsten Anschaffungen 49,25 Aubel, mit welchem Verpse, aber bei den angenblicklich recht hoben Veris trage aber bei den angenblidlich recht hohen Prei-jen für alle Bedarfsgegenstände, einschließlich Le-

Die Hauptbeschwerden der beutschen Bergleute peken (1 Rubel = 100 Kopeken) je Schicht, je nach-Sibirien richten sich nicht in erster Linie gegen bem ber Steiger ihre Arbeit bewertet. Sie muffen trändig, auf den regelmäßigen Genng warmer Speisen verzichten und wie ihre russischen Genossen nur von trockenem Brot und Tee seben. Und auch von dieseit deutschen Arbeitern mit einem derart färglichen Einkommen haben viele ihre Familien bei sich! Selbst unentbehrlichste Bekleidungsgegenjtände mußten, um nur das nackte Leben zu frijten, beräußert werden. Und das angesichts des rauhen sibirischen Winters, wo wochenlang Rältegrade von 30—50 Grad Celsius herr-

> Die nach Sibirien ausgewanderten Bergleute hungern und frieren. Sie haben sich allgemein dabon überzeugen muffen, daß eine Bergmannsfamilie in Deutschland mit der Erwerbslojen unterstüßung immer noch besser leben kann als in der Sowjetunion mit vollem Arbeitseinkommen. Das sollten sich alle arbeitslosen Bergleute und alle diesenigen in Deutschland, die ihre Blicke sehnsuchtsvoll nach der "Heimat der Werktätigen" richten, ernstlich vor Angeimat der Verktätigen" richten, ernstlich vor Angeimat der Armeit fie vielt dem Alleiten Vergen halten, damit sie nicht dem gleichen Schickal wie jene nach dort gelockten Bergarbeiter anheim-fallen. — Wer sich in irgendwelcher Weise nach dem Auslande verpflichten und auswandern will, ber wende sich, bebor er irgend etwas in biefer Angelegenheit unternimmt, an ben vorbin ge-nannten Berein, von dem er fofort jede gewünschte Auskunft erhält.

200 englische Ingenieure haben jest Rugland berlaffen, und bag englische Generalkonfulat bat an die im gangen Somjetftaate lebenben britischen Staatsangehörigen eine Mahnung erlaffen, sobald wie möglich abzureisen, da sich die Lebensmittelnot porausfichtlich erheblich verschärfen

# Sportnachrichten

# Beltmeifterichaften in Gdreiberhau

3meier- und Bierer-Bobweltmeifterichaften im Riefengebirge

In Schreiberhau, bem bekannteften Binterkuport bes weftlichen Riesengebirges, werben am Wochenende, dem 11. und 12. Februar, die Weltmeisterschaften im 3 weierbob ausgetragen werden. Am Sonnabend hat nun der Internationale Bob-Berband in Schreiberhau angefragt, ob man auch bereit wäre, die Weltmeistersichaften im Viererbob durchzusichten, da in Chamonix, wo die Durchführung dieser Wettbewerbe am 4. und 5. Februar vorgesehen war, die klimatischen Verhältnisse die Austragung nicht Rach Rudfprache mit dem Deutschen Bob-Verband hat sich Schreiberhau bereit erklärt, auf der Zackenfallbobbahn im Anschluß an die Aweierrennen, etwa am 13. und 14. Februar, Zweierrennen, etwa am 13. und 14. auch die Weltmeisterschaften im Viererbob zum Austrag zu bringen. Hür Schlessen und das Riesengebirge wird diese bedeutende Wintersportsachung. das Ereignis der Wintersportsaison 1982/83 darstellen. Die Augen der Welt werden auf das Riesengedirge gerichtet sein, das mit der Duchführung dieser Weltmeisterschaften auch seine bernargagende Kinnung für die ten auch seine hervoragende Eignung für die Durchführung des Binterolympias 1936 unter Beweis stellen dürfte.

Für die Weltmeisterschaften im Zweierbob, die in Schreiberhau zum vierten Male ausgetragen werden, liegen bereits die Meldungen von 12 Bobs vor, und zwar werden Desterreich, Tschechoslowafei, Deutschland, die Schweiz und Rumänien je zwei Bobs stellen, während Italien und England hisher nur je einen Bob genannt haben. Man bisher nur je einen Bob genannt haben. Man erwartet auch noch Frankreich am Start. Deutschland ftellte bisher 1931 einmal die Titelträger in ben Babern Kilian/Suber, Rilian wirb — wahricheinlich mit Rewlinfth, Berlin — bie beutschen Intereffen wieder vertreten.

# Die Deutschen Eistunftlaufmeisterschaften in Oppeln — eine Retordleistung

Um Festabend bei den Deutschen Meisterschaften am 15. 1. in Oppeln fprach Brafibent Wendt vom Deutschen Gislaufverband folgenbe in Oppeln sprach Präsident für den Oberschlesischen Eissportverband ehrenden

"Seit Gründung bes Deutschen Gislaufverbandes (er besteht balb 30 Jahre) habe ich eine folde beutiche Meifterichaft und beffere Organisation noch nicht gefunden".

Sämtliche auswärtigen Runftläufer, Preisrichter und Teilnehmer waren voll des Lobes über bie gaft frennbliche Aufnahme in Oberschleften und die große Begeisterung der oberschleften Augend für den Eissport. Die Erenzland fahrt und das Schaulaufen in: Eleinik, Hindenburg, Beuthen, Katidor und

sportberband herzliche Anerkennungs- und Grunewald, mit Sprüngen von zweimal 34,5 Me-Dankschreiben übermittelt. Es liegen zahlreiche ter in der Jugendklasse. Dankschreiben übermittelt. Es liegen zahlreiche Schreiben aus Königsberg, Altona, Hamburg, Leipzig, Dresben, Berlin, Franksurt a. M. und München vor.

Der Deutsche Gislaufberband

"Nachdem die Deutschen Aunftlaufmeisterschafen von Ihnen in so hervorragender Weife durch geführt worden sind, möchte der Vorstand des Gislaufverbandes Ihnen für die Mühe, die gum Gelingen ber gro-Ben Aufgabe führte, unsere Anertennung und unseren verbindlichsten Dank auszusprechen. Sie können es sich zweisellos als ein großes Vers dienst anrechnen, dem deutschen Gissport und ins-besondere dem Gissport an Deutschlands Südostgrenze, einen gewaltigen Anftrieb gege-ben zu haben. Oberschlesien in unserem Berbande voran!"

# Der Landeshauptmann zeichnet die Führer für Eissport aus

Aus Anlaß der glänzend verlaufenen Deutschen Eistunftlaufmeifterschaften am 14. und 15. 3anuar in Oppeln und ber in vollfter Begeifterung in unserer Proving aufgenommenen Grenzland-Schaulaufen hat der Landeshauptmann die Führer im oberschlesischen Gissport und Organisatoren der großen deutschen Veranstaltung durch Verleihung der Goethe-Plakette ausgezeichnet. Diese Blakette haben erhalten: Der Verbandsborsißende, Spielinspektor Münzer, Gleiwiz, der Verbands-geschäftsführer Lehrer Fieber, Gleiwiz, der Verbandseiswart Kausmann Snehotta, Kati-dor, und der Vorsitzende des Eislausvereins Oppeln, Landgerichtsbirektor Dr. Runge, Oppeln

# Wende-Freiheit gewinnt den 4. Groken Gule-Sprunglauf

Das Nennungsergebnis für den 4. Großen Eulesprunglauf, der bei drei Grad Wärme vor 4000 Zuschauern auf der bekannten Eulenschanze bei Gläßisch Falken der gefattsand, war durch Nachmelbungen mit 57 Springern ausgezeichnet ausgefallen. Nur mit einem ganz knappen Ergebnis gelang es dem Deutschöhmen Wende zweicheit mit Weiten von 35 und 35%. Meter den heißumkämpften Wanderpreis des Kreises Glah-Neurode mit Note 233,6 zu erringen Ausgezeichnet war auch die Hallen des gen. Ausgezeichnet war auch die Haltung des Walbenburgers He im ann, der mit Sprüngen von 35,5 und 36 Meter und Note 233,1 von dem Deutschichnen nur mit einem halben Punkt Unterschied geschlagen wurde. Der Schlesier er-bielt gesier den Mandenreis der Stadt Walber hielt bafür den Wanberpreis der Stadt Walben-burg als Sieger der Klasse II. Der Reinerzer burg als Sieger ber Klasse II. Strifchef ging bet ben erften Sprungen mit 33,5 und 35 Meter nicht gang aus fich beraus unb Blat in ber belegte daher nur ben zweiten Blat in ber Alasse I. Dafür stand er außer Konturrenz, ben weitesten Sprung des Tages mit 42 Meeter, während es Heimann ebenfalls außer Konkurrenz auf 40 Meter brachte. In der Jungmannen-Klasse seighrigen Sieg mit Weiten von 33 und 35 Meter vor dem Favoriten Wagner (Schnee-eule Wisstemolterschorf Grmähnenswert ist auch

Die Veranstaltung, die der Stiflub Bres. lau im Auftrage bes Schlesischen Stibundes, Gan Mittelschlesien, durchführte, nahm einen rei-bungslosen Verlauf.

# Schneelauftreffen der schlefischen **Turner** in Bad Flinsberg

Bei bem Rreiswintertreffen bes II. Deutschen Turnfreises in Bad Flinsberg am 11. und 12. Fe-bruar erwartet man eine Wettkampsbeteiligung, ruar erwartet man ie fich auf einige 100 belaufen wird. Bum Kampf merben sich stellen die besten Schneeläuser der Stadtbereine aus Breslau, die stanten Mannsichaften der Oberschlesser und die guten Läuser aus den Görliger Bereinen, die schon mit Gebirgsläusern hart gekämpft haben und nicht zu unterschätzende Gegner sind. Aus den Gebirgsvereinen werden sich die besten Kön-ner bes Glaher, Waldenburger, Riesen- und Jer-gebirges einen schweren Kampf liesern. Die Teil-nehmer der Reichsberger Bataillons, werden sich Läuser des Hirscherger Bataillons, werden sich bestimmt in der Spitzengruppe befinden. Schuty polize i werden erwartet die Görliger und besonders auch die Berliner, die in Kolizeihauptmann Ruhlen be ck, dem Kreisoberturnwart des Kreises IIIb, einen erstellassignen Lehrer verdurchbildenden Uebungsmöglichkeiten im Sommer beim Lanastreckenlauf den Gebirgsläufern of stark überlegen und können also auch ein ernstes Wort in der Kangliste mitsprechen.

### Runftturnen Berlin-Hamburg-Leipzig verlegt

Mit Kücksicht auf die Reichstagswahl ist der für den 5. März vorgesehen gewesene Dreistädtekampf im Kunstturnen zwischen Berlin, Hamburg und Leipzig auf einen späteren Termin verschoben worben. Die traditionelle Veranstaltung findet nummehr am 19. März in Berlin

# Breslauer Amateurbozer in Oppeln

Am 12. Februar trägt die Reichsbahn Breslan gegen die Reichsbahn Oppeln Oppeln einen Mannschaftstampf aus. Freundschaftstampf Breslauer wollen den Freundschaftstampf in folgender Besetzung bestreiten: Rother, Miener, Urban, Bauch, Baschwiß, Urbansti, Beder,

# Rene Deutschlandreise ber Auftria

Fußballmannschaft der Auftria, die bereits in diesem Jahre zahlreiche Spiele in Deutschland austrug, hat für Ostern wieder eine Wettspielreise zusammenstellen und estmachen können. Um Karfreitag spielt die Sin-

# Berliner Ringkampf-Turnier

Bor 3000 Zuschauern wurden die Entschei-bungskämpse der internationalen Amateur-Ring-kämpse in der Wilmersdorfer Tennishalle aus-getragen. Im Schwergewicht kam der Deutsche Weister Miller, Köln, zu einem unerwartet schnellen Siege, indem er im entscheidenden Gang den Kürnderger Hornficher schultern Setunben burch Untergriff auf die Schultern legte. Den dritten Blat belegte der Ticheche Das Turnier der Halbichwergewichtler der faborisierte Schwede Svensson rlegener Sieger vor Rieger, Berlin und beendete als überlegener Sieger vor Rieger, Berlin und Mracek, Tschechoslowakei. Im Mittelpunkt gab es einen spannenden Entscheidungskampf zwischen es einen spannemen Entscheidungstamp mitschen bem Schweden Cabier und Hölbeaf, Hamburg, ben der schwedische Bertreter durch seine bessere Arbeit am Boben verdient nach Aunsten gewann. Dritter Preisträger wurde Barth, Berlin. Die mit Spannung erwartete Begegnung im **Leichtgewicht** zwischen Sperling, Dortmund und Ehrl, München, beendete der Dortmunder als Eropher aber versienter Runkssieger Eurland fnapper aber verdienter Bunktsieger. Kurland, Dänemark und Rejchke, Berlin, teilten ben dritten Plat. Sehr ichnell wurde der deutsche Olympia-sieger im Bantamgewicht, Brendel, Kürnberg, mit dem Dänen Simonsen fertig, den er bereits nach zwei Minuten auf beide Schultern legte.

### Gründung einer Benthener Stadtmannichaft im Tischtennis

Die führenden Beuthener Tischtennisabteilungen beabsichtigen die Aufstellung einer Ausmahlmannichaft der Stadt Beuthen. Folgende Vereine haben ihre Spikenspieler gemelbet. IIC. Schlesien, Reichsbahn 1, DHB. und GbA. Die Melbungen von DJA. Konvift und Sportfreunde werden noch erwartet. Es wird darauf hingewiesen, daß nur Spieler von nicht dem Verbande angeschlossenen Vereinen zugelassen werden. Es kommen höchstens 2 Spieler von den fich neu melbenben Bereinen in Frage. Melbungen find an ben Leiter Konrad Swientet, Raminer Straße 9, abzugeben. Melbeschluß ift Mittwoch, den 8. Februar 1933.

# Länderkampf gegen Frankreich bleibt

Ueber den neuen Termin des Fußball-Länderkampfes gegen Frankreich, der vom 5. März wegen der Reichstagswahl verlegt worden ift, ift noch nichts bekannt. Fest steht aber, daß das Spiel in Verlin stattssuch, da eine Verlegung an eine andere beutsche Stadt infolge technischer Schwierigkeiten unmöglich ift.

Fliegende Blätter, München. Zweiter Halbjahrsband 1982, (Berlag von S. K. Schreiber, München. Preis geb. 14 RM.) — Die "Fliegenden Blätter" bedeuten Freude am fröhlicher Weltanschauung, Hum or des herzens dem Alltag und der Zeit gegenüber, Satir egegen alles, was komisch ist, und Wig, der keinen verlegt. Reben Hung genen Sedicter und Wigen enthält jedes Heft Aknelle Glossen und Wigen enthält jedes Heft aknelle Glossen und bei Zeitereignissen, Lieder und Keime, deren Indalt sich mit den Fragen und Aniworten des Tages und der Woche der ihmer und Aeime, deren Indalt sich mit den Fragen und Aniworten des Tages und der Woche deischiefe, der Artein nen sind von erstlassigen Walern und Zeichen wider ihre Tradition wären, gehoben. Die Illustration en sind von erstlassigen Walern und Zeichen nern ausgeführt: Isoses Maud ers ungebrochene Fröhlicheit, Profesior Kirdners verschmitzer Dumor, Want a. Wirdners zur der der genachen Wirdners der Indale Artein Gesentlichen Von C. I. Nauer und Heilige Szenen und die kemperament von M. Claus, die eleganten Gesellschaftsschilberungen von C. J. Bauer und Seiligen faed, bie Karikanten gelegentlicher Mitarbeiter, jedes Heft eine Galerie gemalten und gezeichneten Humors dar. Kätseinschlichen wird geseichneten Humors dar. Kätseinschlichen Eilber Gelaller Art, Preisaufgaden über lustige Einfälle—ein fröhliches, ein erfreuliches Buch, besonders in die fer Zeit!

Diskontsätze

# weiger und Kunstläuser. Nachdem nun die Kunstläuser der Steine Steine Steine dem Oberschung bei Gingen Steine Steine Steine Steine dem Oberschlessen Gener Steine S Berliner Börse 6. Feb Reichsbankdiskont 4º/o

Hackethal Dr.

|                                                        |                      | Schl<br>kurse                                                           | Sector Assessment Sector    | Anf                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hamb. Amerika<br>Nordd. Lloyd                          | 178/8                | 178/4                                                                   | Ilse Bergb.                 | 12000                                                                   | 49             |
| Bank f. Brauind.<br>do. eleke Werte<br>Reichsbank-Ant. | 56<br>137            | 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>56<br>140 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Klöckner<br>Koksw. & Ch. F. | 111<br>42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>57 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 11.            |
| AG.f.Verkehrsw<br>Aku<br>Alig.ElektrGes                | 40<br>347/8<br>261/4 | 413/4                                                                   | Mansfeld, Bergb.            | 361/2                                                                   | 21<br>38<br>40 |

Fortlaufende Notierungen

| Bank f. Brauind. |              | 751/4  | Klöckner           | 421/2  | 44     |
|------------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------|
| do, eleke Werte  | 56           | 56     | Koksw. & Ch. F.    |        |        |
| Reichsbank-Ant.  | 137          | 1401/  | Mannesmann         | 571/2  | 591/   |
| AG.f.Verkehrsw   | 40           | 413/4  | Mansfeld. Bergb.   | 12     | 213/4  |
|                  | 347/8        | 35     | MaschBau-Unt.      | 361/2  | 383/4  |
| Aku              |              | 27     | MaschBau-Ont       | 387/8  | 403/8  |
| Allg.ElektrGes   | 261/4        | 46     | Orenst.& Koppel    | 90.19  | 10-10  |
| Bemberg          |              | 417    | Otavi              | 311/4  | 335/8  |
| Buderus          | 46           | 47     | Phönix Bergb.      |        |        |
| Chade            | The state of |        | Polyphon           | 35     | 361/2  |
| Charlott. Wasser | 831/2        | 847/8  | Rhein. Braunk.     | 188    | 193    |
| Cont. Gummi      | 1151/2       | 117    | Rheinstahl         | 683/4  | 731/2  |
| Daimler-Benz     | 20           | 21     | Rütgers            | 391/8  | 1401/2 |
| Dt. ReichsbVrz.  | 911/         | 911/4  | Salzdetfurth       | 166    | 167    |
| Dt. Conti Gas    | 1071/4       | 1101/4 | Schl. El. u. G. B. | 104    | 1061/  |
|                  | 851/2        | 88     | Schles. Zink       | 241/0  | 243/4  |
| Dt. Erdől        |              | 761/2  | Schuckert          | 801/8  | 821/2  |
| Elektr.Schlesien | 761/2        | 701/   |                    | 1011/8 | 101    |
| Elekt. Lieferung | 78           | 791/2  | Schultheiß         |        | 1281/  |
| G. Farbeni.      | 1021/4       | 1047/8 | Siemens Halske     | 1241/4 | 120-/  |
| Feldmühle        |              |        | Svenska            | 5000   | DOK!   |
| Gelsenkirchen    | 558/4        | 578/4  | Ver. Stahlwerke    | 315/8  | 335/8  |
| Gesfürel         | 761/2        | 781/2  | Westeregeln        | TOWN.  | 115    |
| Hannanar         | 77 12        | 758/a  | Zellstoff Waldh    | 471/.  | 48     |

# Wacca-Muse

|                                    | 100   | 1990.      |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|------------|--|--|--|--|
| Versicherungs-Aktien               |       |            |  |  |  |  |
| Aachen-Münch                       | heute | 870        |  |  |  |  |
| Allianz Lebens.<br>Allianz Stuttg. |       | 196<br>185 |  |  |  |  |
| Schiffahrts- und                   |       |            |  |  |  |  |

| Schiffahrts- und                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Verkehrs                                                                                                                          | -Akti                                                                                                                            | en                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| AG.f.Verkehrsw                                                                                                                    | 40                                                                                                                               | 391/2                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Allg. Lok. u.Sirb.                                                                                                                |                                                                                                                                  | 725/8                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Canada                                                                                                                            | /0                                                                                                                               | 241/4                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Dt. Reichsb.V.A.                                                                                                                  | 911/2                                                                                                                            | 923/8                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Hapag                                                                                                                             | 178/8                                                                                                                            | 173/8                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Hamb. Hochb.                                                                                                                      | 591/2                                                                                                                            | 601/4                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Hamb. Stidam,                                                                                                                     | 413/4                                                                                                                            | 441/2                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Nordd. Lloyd                                                                                                                      | 173/8                                                                                                                            | 171/2                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Bank-Aktien                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 1541/2                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Adea                                                                                                                              | 54                                                                                                                               | 1541/2                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.                                                                                                          | 54<br>75                                                                                                                         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.                                                                                        | 54                                                                                                                               | 541/2<br> 761/2                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.<br>Bayr. Hyp. u. W.                                                                    | 54<br>75<br>55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                       | 541/2<br> 761/2<br> 581/2                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.<br>Bayr. Hyp. u. W.<br>do, VerBk.                                                      | 54<br>75                                                                                                                         | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 76 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 58 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 73 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                           |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.<br>Bayr. Hyp. u. W.<br>do. VerBk.<br>Berl Handnisges                                   | 54<br> 75<br> 55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                 | 541/2<br>761/2<br>581/2<br>733/8<br>1001/2                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Adea Bank f. Br. Ind. Bank elekt. W. Bayr. Hyp. u. W. do. VerBk. Berl Handnisges do. HypBank                                      | 54<br>  75<br>  55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  97 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  120 | 541/2<br> 761/2<br> 581/2<br> 733/8<br> 1001/2<br> 981/2                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.<br>Bayr. Hyp. u. W.<br>do. VerBk.<br>Berl Handnisges<br>do. HypBank<br>Comm. u. Pr. B. | 54<br>  75<br>  55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  97 <sup>3</sup> / <sub>3</sub>          | 541/2<br>761/2<br>581/2<br>733/8<br>1001/2<br>981/2<br>120                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Adea Bank f. Br. Ind. Bank elekt. W. Bayr. Hyp. u. W. do, VerBk. Berl Handnisges do. HypBank Comm. u. Pr. B. Dt. Asiat. B.        | 54<br>  75<br>  55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  97 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  120 | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   76 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   58 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   73 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   98 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   120   53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                       |  |  |
| Adea<br>Bank f. Br. Ind.<br>Bank elekt. W.<br>Bayr. Hyp. u. W.<br>do. VerBk.<br>Berl Handnisges<br>do. HypBank<br>Comm. u. Pr. B. | 54<br>75<br>55½<br>100½<br>97³/ <sub>3</sub><br>120<br>53½                                                                       | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 76 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 58 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 73 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br> 100 <sup>1</sup> / <sub>1</sub><br> 98 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br> 120<br> 53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 185 |  |  |

| Maise            |       |        |
|------------------|-------|--------|
|                  | heute | VOT.   |
| Dt. Golddiskont. |       | 72     |
|                  | 661/2 | 67     |
| Dresdner Bank    |       | 613/4  |
| Reichsbankneue   |       | 1437/8 |
|                  | 861/2 | 87     |
| SächsischeBank   |       | 122    |
|                  |       |        |
| Brauerei-        | -Akti | en     |
| Berliner Kindl   |       | 271    |

| erliner Kindl    |             | 271    |  |  |  |
|------------------|-------------|--------|--|--|--|
| ortmund. Akt.    | 138         | 1401/2 |  |  |  |
| o. Union         | 178         | 178    |  |  |  |
| ngelhardt        | 943/4       | 943/4  |  |  |  |
| eipz, Riebeck.   | 35          | 343/4  |  |  |  |
| öwenbrauerei     | Barrier St. | 781/2  |  |  |  |
| leichelb räu     | 143         | 1443/4 |  |  |  |
| chulth.Patzenh   | 1003/4      | 1011/2 |  |  |  |
| Industrie-Aktien |             |        |  |  |  |

| 8 | Schulth.Patzenh                                                                                                            | 1003/4                                                                                                    | 1011                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Industrie                                                                                                                  | -Akt                                                                                                      | ien                                                                                                                                          |
|   | Accum. Fabr. A. E. G. Alg. Kunstzijde Ammend. Pap. Anhalt. Kohlen Aschaff. Zellst. Augsb. Nürnb. Bachm. & Lade. Basalt AG. | 162<br>26 <sup>5</sup> /s<br>35<br>71<br>26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 164 <sup>1</sup>   26 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   36   72   81   28   38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   56 <sup>3</sup> / <sub>1</sub>   16 |

| 9  |                                                       | heute                                                          | VOT.                                                              |     |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Dayor, opiogo.                                        | 31                                                             | 321/2                                                             | H   |
| ı  | Bemberg                                               | 451/9                                                          | 451/2                                                             | H   |
| ı  | Berger J., Tiefb.                                     | 1421/2                                                         | 143                                                               | Ha  |
| ı  | Bergmann                                              | 207/8                                                          | 203/4                                                             | Ha  |
| ı  | Berl. Gub. Hutt.                                      | 33                                                             | 1241/2                                                            | H   |
| ı  | do. Holzkont,<br>do. Karlsruh.Ind.                    | FORL.                                                          | 34<br>607/8                                                       | H   |
| ł  | do. Karlsruh.Ind.                                     | 598/4                                                          | 1151/3                                                            | H   |
| i  | Bekula                                                | 113 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 291/8                                                             | He  |
| ı  | do. Masch.                                            | 401/2                                                          | 401/8                                                             | Hi  |
| ı  | do. Neurod. K.                                        | 341/2                                                          | 343/4                                                             | H   |
| ١  | Berth. Messg.                                         | 59                                                             | 60                                                                | H   |
| 8  | Beton u. Mon.<br>Bösp. Walzw.                         | 297/8                                                          | 291/2                                                             | HH  |
| ł  | Dosp. Walzw.                                          | 1473/4                                                         | 11461/                                                            | H   |
| ı  | Proitonh D 7                                          |                                                                | 591/2                                                             | H   |
| ı  | Braunk. u. Brik.<br>Breitenb. P. Z.<br>Brem. Allg. G. |                                                                | 1102                                                              | H   |
| ı  | Brown, Boverie                                        | 273/4                                                          | 273/4                                                             | 100 |
| ě  | Buderus Bisen.                                        | 46                                                             | 471/8                                                             | 11  |
| ı  | - dador do Bibon                                      |                                                                |                                                                   | de  |
| ı  | Charl. Wasser.                                        | 837/8                                                          | 1841/2                                                            | Ji  |
| ı  | Charl, Wasser.<br>Chem. v Heyden                      | 56                                                             | 56                                                                | 100 |
| ı  | I.G.Chemie volig                                      | 130                                                            | 130                                                               | K   |
| ı  | Compania Hisp.                                        | 1383/4                                                         | 138                                                               | K   |
| ě  | Conti Gummi                                           | 1173/4                                                         | 1181/4                                                            | K   |
| ı  |                                                       | 10000                                                          | 363/4                                                             | K   |
| ı  | Conti Gas Dessau                                      | 1081/4                                                         | 1095/8                                                            | K   |
| ı  |                                                       | 1901/                                                          | 1205/8                                                            | K   |
| 1  | Daimler Tolog                                         | 201/4                                                          | 122                                                               | K   |
| i  | Dt. Atlant. Teleg.                                    | 861/4                                                          | 87                                                                | L   |
| ł  | do. Erdől                                             | 100-19                                                         | 37                                                                | L   |
| i  | do. Jutespinn.<br>do. Kabelw.                         | 551/4                                                          | 561/2                                                             | IL  |
|    | do. Kabelw.<br>do. Linoleum                           | 373/4                                                          | 38                                                                | L   |
| ı  | do. Steinzg.                                          |                                                                | 651/2                                                             | L   |
| 3  | do. Telephon                                          | 451/4                                                          | 47                                                                | L   |
| 1  | do. Ton u. St.                                        |                                                                | 423/4                                                             | L   |
| 9  | do. Eisenhandel                                       | 391/2                                                          | 401/8                                                             | L   |
| ı  | Doornkaat                                             |                                                                | 55                                                                | 16  |
| ı. | Dresd. Gard.                                          | 19                                                             | 193/4                                                             | W   |
| ı  | Dynam. Nobel                                          | 491/2                                                          | 491/2                                                             | M   |
| ı  |                                                       |                                                                |                                                                   | M   |
| ı  | Eintr. Braunk.                                        | 1163                                                           | 163                                                               | M   |
| ı  | Elektra                                               | 1251/8                                                         | 1251/4                                                            | M   |
| ı  | Elektr.Lieferung                                      | 78                                                             | 813/8                                                             | y   |
| ı  | do. WkLieg.                                           |                                                                | 77                                                                | N   |
| i  | do. do. Schles.<br>do. Licht u. Kraft                 | 741/4                                                          | 77                                                                | N   |
| B  | do. Licht u. Kraft                                    | 915/8                                                          | 933/4                                                             | N   |
| Ĭ  | Erdmsd. Sp.<br>Eschweiler Berg.                       | 181/2                                                          | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>201 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | A   |
| i  | Eschweiler Berg.                                      | 2017/8                                                         | 201./8                                                            | N   |
| S  | I. G. Farben                                          | 1031/4                                                         | 11033/6                                                           | N   |
| ğ  | Feldmühle Pap.                                        | 63                                                             | 63                                                                | Y   |
|    | Felten & Guill.                                       | 511/4                                                          | 53                                                                | I   |
|    | Ford Motor                                            | 18                                                             | 521/2                                                             | 1   |
|    | Franst. Zucker                                        | A COLUMN                                                       | 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>67                              | 1   |
|    | Froeb. Zucker                                         | 801/2                                                          | 79                                                                | 1,  |
|    |                                                       |                                                                |                                                                   | 0   |
|    | Gelsenkirchen                                         | 57                                                             | 57                                                                | C   |
|    | Germania Ptl.                                         | 391/4                                                          | 391/2                                                             | E   |
|    | Gestürel                                              | 763/4                                                          | 79                                                                |     |
|    | Goldschm. Th.                                         | 353/4                                                          | 365/8                                                             | d   |
|    | Gruschwitz T.                                         | 681/2                                                          | 70                                                                | E   |
|    | Gritzner Masch                                        |                                                                | 29                                                                | 3 6 |

| P | Hageda                          | 527/8          | 538/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ľ | Halle Maschinen                 |                | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R | Hamb. El. W.                    | 1091/2         | 1121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Hammersen                       |                | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ľ | Harb. E. u. Br.                 | 54             | 558/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ľ | Harb. E. u. Br.<br>Harp. Bergb. | 771/6          | 773/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H | Hemmor Ptl.                     | 82             | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ì | Hirsch Kupfer                   | 121/2          | 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n | Hoesch Eisen                    | 511/8          | 511/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ï | Hoffm. Stärke                   |                | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Hohenlohe                       | 12.75          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Holzmann Ph.                    | 495/8          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ŧ | HotelbetrG.                     | 531/2          | 561/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Huta, Breslau                   | 49             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Hutschenr. C. M.                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | llse Bergbau                    | 1461/2         | 1481/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | do.Genußschein.                 | 1021/4         | 1013/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| и |                                 |                | ACRES DESIGNATION OF THE PARTY |
| i | Jungh. Gebr.                    | 231/8          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱ | Kahla Porz.                     | 12             | 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Kali Aschersl.                  | 113            | 1111/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı | Klöckner                        | 43             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Koksw.&Chem.F.                  | 661/8          | 673/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Köln Gas u. El.                 | 60             | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | KronprinzMetall                 | 1000           | 241/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Kunz. Treibriem.                |                | 231/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ì | Lanmeyer & Co                   | 1131/2         | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | Laurahütte                      | 211/2          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H | Leonh. Braunk.                  | - 13           | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı | Leopoldgrube                    | 363/4          | 373/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Lindes Eism.                    | 74             | 741/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ł | Lindström                       |                | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ł | Lingel Schuhf.                  |                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Lingner Werke                   |                | 451/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ĭ | Magdeburg. Gas                  | 1              | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı | Mannesmann K.                   | 581/4          | 591/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l | Mansfeld. Bergb.                | 213/4          | 211/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Maximilianhütte                 |                | 1141/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ | Merkurwolie                     | 81             | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Metallbank                      | 35             | 353/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Meyer H. & Co.<br>Meyer Kauffm. |                | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Meyer Kauffm.                   |                | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| į | Miag                            | 1              | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | Mimosa                          | 1000           | 1931/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Mitteldt. Stahlw.               | 603/4          | 62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Mix & Genest                    | 0011           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | Montecatini                     | 281/4          | 30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Mühlh. Bergw.                   | 66             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | Neckarwerke                     | 184            | 1801/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Niederlausitz.K.                | 148            | 1451/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                 | 1402           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Oberschl.Eisb.B.                | 123/4          | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Orenst. & Kopp.                 | 40             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ĺ | D                               | 1991/          | 1325/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Phonix Bergb.                   | 321/4<br>621/2 | 631/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| а | do. Braunkohle                  | 10472          | 100 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| do. Staniv           |          | 08-/1    | POSI   |
|----------------------|----------|----------|--------|
| do. Westf.           |          | 845/8    | 861/2  |
| Riebeck M            |          | 621/4    | 631/2  |
| J. D. Ried           |          | 52       | 531/2  |
| Roddergru            | 90       |          | 425    |
| Rosenthal            | Pn.      | 44       | 421/2  |
| Rositzer 2           |          | 50       | 503/4  |
| Rückforth            |          | 38       | 383/6  |
| Ruschewe             |          | 10       | 81/2   |
| Rutgerswe            | rke      | 40       | 41     |
| Sachasan             | ark      |          | 36     |
| Sachsenw<br>SächsThi | ir 7     | 28       | 29     |
| Salzdetf. I          |          | 167      | 1701/2 |
| Sarotti              | - Cal    | 64       | 68     |
| Sarotu<br>Saxonia P  | orti C   | 3.       | 561/2  |
| Schering             | 0        | 1000000  | 170    |
| Schles. Be           | rob 7    | 11-13-15 | 241/2  |
| do. Bergw.           |          | 701/2    | 711/4  |
| do. Cellul           | 286      | 12       |        |
| do. Gas L            | a. B     | 104      | 1063/4 |
| do. Portla           | nd-7     | 17       | 47     |
| Schubert             |          | 1641/4   | 170    |
| Schuckert            |          | 813/4    | 821/2  |
| Siemens I            |          | 1271/4   | 122    |
|                      | Has      | 33       | 34     |
|                      |          | 35       | 361/2  |
| Stock R. Stöhr & C   | o. Ka    | 53       | 1527/8 |
| Stolberg.            | Zink     | 311/2    | 331/.  |
| Stollwere!           |          | 42       | 431/4  |
| Südd. Zud            |          | 142      | 145    |
|                      |          |          |        |
| Tack & C             | ie.      | 1101/4   | 1101/4 |
| Phöris V.            | Oelf.    | 831/2    | 841/2  |
| Thur. Elek           | u.Gas.   | 100000   | 103    |
| Thur.Gasl            | Leipzig  | 1021/2   | 361/4  |
| Tietz Leo            |          | 361/4    | 361/2  |
| Trachenb.            |          | 77       | 771/4  |
| Transradi            |          | 195      | 195    |
| Fuchf. As            | chen     | 1        | 69     |
| Union F.             | chem.    | 651/2    | 661/2  |
|                      |          |          |        |
| Varz. Par            |          | 16       | 161/4  |
| Ver. Alter           |          | 00       | 00     |
| Strals.              |          | 891/2    | 90     |
| Ver. Berl            |          | 431/2    | 463/4  |
| do. Disch.           |          | 651/2    | 52     |
| do. Glanz            | BIUII    | 52       | 325/8  |
| do. Stahl            | icoh Z   | 32       | 52%    |
| do. Schim            | IBUIL.Z. | 52       | 22     |
| do. Smyr             |          | 2011     | 381/2  |
| Victoriaw            | OLKO     | 381/2    | 291/2  |
| Vogel l'el           |          | 291/4    | 20./2  |
| do. Tüllfa           |          |          | 1      |
| Wanderen             |          | 57       | 58     |
| Wayss&F              | reytag   | 41/2     | 47/8   |
| Wenderot             | th       | 31       | 31     |
| Westereg             |          | 115      | 116    |
| Westfäl.             |          | 200      | 681/4  |
| Wunderli             |          | 491/4    | 501/2  |
|                      | 1        | 4700     |        |

| Zeilstoff-Ver.<br>do. Waldhof            | 3<br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 33/8<br>491/8            | 6   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| do. Waldhoi —                            | - 14                                | 12078                    | 6   |
| Neu-Guinea<br>Otavi                      | 155/s                               | 128                      | 0   |
| Schantung                                | 341/4                               | 343/4                    |     |
| 11390                                    |                                     |                          | 90  |
| Unnotierte                               | Wei                                 | rte                      | 0   |
| Dt. Petroleum                            |                                     | 164                      | 7   |
| Kabelw. Rheydt<br>Linke Hofmann          | 90 163/4                            | 90                       |     |
| Oehringen Bgb.                           | 1000000                             | 231/4                    | ı   |
| Scheidemandel                            | 231/4                               | 4344                     | ı   |
| Nationalfilm<br>Ufa                      |                                     | 58                       | 6   |
| Adler Kali                               |                                     | Y.                       | B   |
| Burbach Kali<br>Wintershall              | 221/4                               | 221/4                    | 0   |
| Diamond ord.                             | 33/4                                | 33/4                     | 0   |
| Kaoko<br>Salitrera                       |                                     | 361/2                    | 0.0 |
| Chade 6%                                 |                                     | 1                        | d   |
|                                          |                                     |                          | 9   |
| Renten-                                  | Wert                                | 9                        | -   |
|                                          | 73/6                                | . 8                      | 1   |
| Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.       | 611/4                               | 615/8 5,8                | 2   |
| do. Schutzgeb.A.                         | 0031                                |                          | E   |
| Anl., fällig 1935<br>5½% Int. Anl.       | 963/4                               | 96                       | E   |
| d. Deutsch. R. 8% Dt. Reichsanl.         | 79<br>76                            | 79<br>76 <sup>3</sup> /4 | E   |
| 6% do. 1929                              | 89                                  | 905/8                    | 1   |
| Dt.Kom.Sammel<br>AblAnl. o. Ausi.        | 543/4                               | 553/4                    | 1   |
| do.m. Ausl. Scn. 1<br>6% Hess. St. A. 29 | 10                                  | 764                      | EL  |
| 6% Lub. St. A. 28                        | 70                                  | 73<br>70                 | L   |

6% Ldsch C.G.Pd.
5½% Schles. Liq.
Goldpf.-Br.
6% Schles. Ldsch.
Gold-Pfandbr.
6% Pr. C.-B.-G.
Pfb. Em. 17
do. Em. 27
6% Pr.Cent.-Bod.
G. Kom. 26, 27, 28

74 821/4

| 6%Dt.Ctr.Bod.II 80 821/4 do. fallig 1945 do. fallig 1945 do. fallig 1945 do. fallig 1946 do. fallig 1945 do. fallig 1948 do. fallig 1947 do. fallig 1948 do. fallig 1949 do. fallig 1940 do. fallig 1941 do. fallig 1942 do. fallig 1942 do. fallig 1942 do. fallig 1943 do. fallig 1943 do. fallig 1943 do. f | 193                | 3              | New York 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Pr<br>Zürich 2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Lo<br>Brüssel . 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Pr<br>Warschau | rag<br>ondon .<br>aris | 20/0    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 61/20/0Pr.Ctr.Bod. Gold.Hyp.Pfd.1 61/20/0Pr.Ctr.Bod. G.K.commObl. 1 69/2 60/25chl.Bodenk. Gold-Pfandbr. 21 do. 23 do. 3 781/2 do. 821/2 do. 481/2 do. 18116 1946 do. fallig 1946 do. fallig 1947 do. fallig 1948 do. fallig 1946 do. fallig 1948 do. fallig    |                    |                | 1                                                                                                                                                                              |                        |         |
| Gold.Hyp.Pfd.I 614200Pfd.I 614200Pfd.I 614200Pfd.I 614200Pfd.I 614200Pfd.I 61420Pfd.I 61 | 6%Dt.Ctr.Bod.II    | 80  821/4      |                                                                                                                                                                                | 1                      |         |
| 6½%0-Pr.Cir.Bod. G.Komm-Obl. 1 6%Schl.Bodenk. Gold-Pfandbr.21 do. 23 do. 3 78½ do. 5 78½ 80 do. Kom.Obl. 20 68 70 8% Pr. Ldpf.17/18 83½ do. 13/15 83.4 do. 4 83½ 84½ 7% do. R.10 83½ 84½ 7% do. R.10 83½ 84½ 7% do. R.10 83½ 84½ 60 Rentenwerte    Unnotierte Rentenwerte   Rentenwerte   Rentenwerte   Gold-Pfandbr.21 do. 3 78½ 80 do. 13/15 83.4 84½ 20/2 84½ 84½ 84½ 84½ 84½ 84½ 84½ 84½ 84½ 84½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0011           |                                                                                                                                                                                | 003/-                  | 747/-   |
| G.KommObl, 1 88%Schl.Bodenk. Gold-Pfandbr. 21 82½ do. 61% L.G. Farben do. 23 78½ 80 do. 63 78½ 80 do. 60. 15 78½ 80 do. 60. 15 78½ 80 do. 61% L.G. Farben sy/h Hoeseh Stahl show the stable    |                    | 821/4          |                                                                                                                                                                                | 999/8                  | -711/8  |
| 6%Schl.Bodenk. Gold-Pfandbr. 21 do. 23 do. 3 78½ do. 5 78½ 80 do. 6 87 do. 68 70 8% Pr. Ldpf. 17/18 83½ do. 4 88½ do. 4 88½ 70% do. R.10 83½ 84½ 70% do. R.10 83½ 84½ 60% RSchuldbucht. a. K.riegs-schäld, fällig 1935 do. fällig 1936 do. fällig 1937 87/3 887/8 -925/8 do. fällig 1938 78/3 887/8 -925/8 do. fällig 1937 87/3 887/8 -925/8 do. fällig 1937 87/3 887/8 -925/8 do. fällig 1938 78/3 887/8 -925/8 do. fällig 1939 75½ 75½ 75½ 75½ 75½ 75½ 75½ 75½ 75½ 75½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 801/6          |                                                                                                                                                                                |                        |         |
| Gold-Pfandbr. 21   82½   82½   82½   82½   80   80   80%   Pr. Ldpf. 1718   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   83½   84½   84½   40   40   80   80   80   80   80   80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 00 12          |                                                                                                                                                                                |                        |         |
| do. 23   do. 3   78½   80-   30   1.G. Farben   86   8434   40. 5   78½   80-   40. 5   78½   80-   40. 5   78½   80-   40. 18715   83.4   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   83½   84½   84½   40. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4   80. 4     |                    | 821/2          | Industrie-Obl                                                                                                                                                                  | igatio                 | onen    |
| do. 6   78½   80   80′   Hoeseh Stahl   86   843′   80′   Fr. Ldpf. 17½   81   83½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   84½   |                    | 821/2          | 6% LG. Farben                                                                                                                                                                  |                        |         |
| do. Kom. Obl. 20 [68 70] 8% Pr. Ldpf. 17/18   831/2 41/2 20   69/6 Krupp Obl.   798/4 81   9% Com. 18/15   83.4 841/2 20   79/6 do. 18/15   83.4 841/2 20   79/6 do. R.10   831/2 841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20   841/2 20  |                    |                |                                                                                                                                                                                | 86                     | 843/4   |
| Solution    |                    | 10 12          |                                                                                                                                                                                |                        |         |
| Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GOSTEOMY COST NO   |                |                                                                                                                                                                                | 793/4                  |         |
| Unnotierte Rentenwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 10 - Te maber 11 |                |                                                                                                                                                                                |                        |         |
| 7% do. R.10   831/2   841/2   841/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |                                                                                                                                                                                | 0441                   |         |
| Unnotierte Rentenwerte   Fig.   Ausländische Anleihen   Fig.      |                    | 00 12 000      | 7% Ver. Stanlw.                                                                                                                                                                | 011/2                  | 021/8   |
| Unnotierte   Rentenwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 00. 12.10      | 100 /2 10 - 12 | Ausländische                                                                                                                                                                   | Anle                   | ihen    |
| Unnotierte   Rentenwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                | 5% Mex 1899 abo.                                                                                                                                                               | 6,55                   | 6.3     |
| Schatzanw. 14   4% do. Goldrent.   5   5.30   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.0   | Unnotier           | te             | 41/0% Oesterr. St.                                                                                                                                                             |                        | Marie V |
| 6% RSchuldbuchf, a. Kriegs-schild fallig 1934 do. fallig 1935 81% S-92% do. fallig 1935 81% S-90% do. fallig 1938 81% S-90% do. fallig 1938 81% S-80% do. fallig 1938 75½ -75% do. fallig 1939 75½ -75% do. fallig 1940 75½ -75% do. fallig 1940 75% -75% do. fallig 1940 75% -75% do. fallig 1940 70% -73% -75% do. fallig 1941 70% -73% -73% do. fallig 1941 70% -73% -75% do. fallig 1941 70% -73% -73% do. fallig 1941 70% -73% do. fallig 1941 70% -73% do. fallig 1941 70%   | Renter             | nwerte         |                                                                                                                                                                                |                        | 103/6   |
| 6% RSchuldbuchf. a. K.riegs-schädt fällig 1935 do. fällig 1935 do. fällig 1935 do. fällig 1936 857/s -907/s do. fällig 1937 817/s -833/s do. fällig 1939 751/s -753/s do. fällig 1939 751/s -753/s do. fällig 1940 737/s -753/s do. fällig 1940 737/s -753/s do. fällig 1941 701/s -733/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROMOG              |                | 4% do. Goldrent.                                                                                                                                                               |                        |         |
| bucht. a. Kriegs- schäld fällig 1934 do. fällig 1935 do. fällig 1936 do. fällig 1937 e. föllig 1936 do. fällig 1937 e. föllig 1938 do. fällig 1938 do. fällig 1938 do. fällig 1938 föllig 1940 föllig 1941 föllig  | on D Sabulda 1     | heute :        | 4% Turk. Admin.                                                                                                                                                                | 5                      |         |
| Schäld, fällig 1934   98% G   40. Voll. 1950   40. fällig 1935   918% G   925% G   40. fällig 1936   887% G   90% G   40. fällig 1937   817% G   817% G   817% G   40. fällig 1938   75½ G   76% G   40. fällig 1940   735% G   75% G   40. fällig 1940   735% G   75% G   40. fällig 1941   707% G   73% G   40. fällig 1941   707% G   73% G   75% G   60. fällig 1941   707% G   73% G   75% G      | buchf a Kriegs     |                |                                                                                                                                                                                | 5.30                   |         |
| do. fallig 1935 913% -92% do. fallig 1936 887/s -907/s do. fallig 1937 817/s -831/s do. fallig 1938 795/s -807/s do. fallig 1938 751/4 -763/4 do. fallig 1940 751/4 -763/4 do. fallig 1940 703/s -751/s do. fallig 1941 703/s -753/s do. fallig 1941 703/s -731/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gehad fallig 1934  | 981/s G        |                                                                                                                                                                                |                        |         |
| do. fallig 1936 887/8 - 90//8 do. fallig 1937 817/8 - 833/8 do. fallig 1938 795/8 - 807/8 do. fallig 1939 751/8 - 765/8 do. fallig 1940 735/8 - 755/8 do. fallig 1941 701/8 - 733/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. fällig 1935    |                |                                                                                                                                                                                | 14                     |         |
| do. fällig 1937 817/8-837/8 47/8 Ungar. Gold do. Kronenr. do. Kronenr. Ung. Staatsr. 13 do. fällig 1939 75/4-763/4 do. fällig 1941 703/8-753/8 do. fällig 1941 703/8-733/8 do. fällig 1941 1003/8-733/8 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. fällig 1936    |                |                                                                                                                                                                                | 14                     | 17-14   |
| do. fallig 1939   75½ - 76¾ do. fallig 1940   73½ - 76¾ do. fallig 1940   73½ - 75¾ do. fallig 1941   70⅓ - 73⅓ do. fallig 1941   70⅙ - 73⅙ do. fallig 1941   70⅙ do. fallig | do. fällig 1937    |                | 1% Ungar. Gold                                                                                                                                                                 | 0.40                   | 0.40    |
| do. fallig 1940 735/8—753/8 41/9 do. 14   do. fallig 1941 707/8—731/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. fällig 1938    |                | Ung Staater 13                                                                                                                                                                 | 7,20                   | 594,634 |
| do. fallig 1941   707/8 - 731/8   1941   707/8 - 731/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. fallig 1939    |                | 11/2/2 do. 14                                                                                                                                                                  |                        |         |
| 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. fallig 1940    |                | = 13 10                                                                                                                                                                        | -                      | SE ESTE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 70-731/8       | 41/20/0 Budap. St14                                                                                                                                                            | 30,10                  | 303/6   |
| do. fällig 1942 $70-73^{1/8}$ $4^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ $6^{1/2}$ Lissaboner Stadt $3^{1/2}$ $3^{1/2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401                | 691/2 - 717/8  | Lissaboner Stadt                                                                                                                                                               | 331/4                  | 34      |

|   | do. fällig 1940   735/6<br>do. fällig 1941   707/6<br>do. fällig 1942   70                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $-76^{3/4}$ $-76^{3/8}$ $-75^{3/8}$ $-73^{1/8}$ $-73^{1/8}$ $-71^{7/8}$                                                                            | 11/2 1/0 do. 14   41/2 1/0 Budap. St14   30,10 Lissaboner Stadt   331/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>  34                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Banknotenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | urse                                                                                                                                               | Berlin, 6. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebruar                                                            |
|   | Sovereigns   20,38   20 Francs-St.   16,18   Gold-Dollars   4,185   Amer.1000-5 Doll.   4,20   do. 2 u. 1 Doll.   4,20   Argentinische   0,78   Brasilianische   14,39   do. 1 Pfd.u.dar.   14,39   fürkische   1,83   Belgische   58,38   Bulgarische   58,38   Bulgarische   63,87   Danziger   81,65   Estnische   6,29   Französische   6,29   Französische   6,39 | B<br>20,46<br>16,22<br>4,205<br>4,22<br>4,22<br>0,80<br>-<br>3,51<br>14,45<br>14,45<br>14,45<br>55,62<br>-<br>64,13<br>81,97<br>-<br>6,33<br>16,45 | Litauische 41,62 Norwegische 73,65 Oesterr. große do. 100 Schill. n. darunter Rumänische 1000 n. neue 500 Lei Rumänische unter 500 Lei Schwedische 77,54 Schwedische 77,54 Schwedische 34,33 Fscheenoslow. 1000 Kronen n. 12,87 | B<br>41,78<br>73,95<br>-<br>-<br>77,86<br>81,32<br>81,32<br>34,47 |
|   | Holländische 168,86<br>Italien, große 21,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169.54<br>21,57                                                                                                                                    | 500 Kr. u. dar 12,37<br>Ungarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,43                                                             |
|   | do. 100 Lire<br>und darunte 21,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,64 5,51                                                                                                                                         | Ostnoten Voten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 -                                                               |
|   | Jugoslawische 5,47<br>Lettländische –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 -                                                                                                                                                | Kl. poln. Noten<br>Gr. do. do. 46.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,25                                                             |

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebaftion)

erflarte Reichsminifter Dr. Sugenberg u. a .: brobte Sicherheit des Spartapitals

brennenden Fragen anzufaffen find, mochte Entwidlung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe beich mit Rube entscheiben. Bu übereilten bingten Bingfußes. Darum gibt es in Bahrheit Experimenten ift die Beit ebensowenig angetan feinen Gegen fat swiften Schuloner und wie dur Baffivitat. Ich bitte freundlichft, Glaubiger. Ihr gemeinsames Intereffe besteht in bavon auszugehen, bag alles falich ift, was in bie- ber Wieberherftellung ber Gicherfen Tagen über wirtschaftspolitische Absichten ge- beit, b. h. bes Bertrauens." ichrieben wirb, wenn es nicht von mir fommt. Insbesonbere bin ich mir barüber flar, bag es eine Borfe gibt, und bag es nicht bie Anfgabe Gindrud an ber Berliner Borfe nicht verfehlt. bes Wirtschaftsminifters sein tann, du ipefula- Um Connabend ift bie Borse infolge ber Gerüchte tiven Machenichaften Unlag gu geben, über eine beabfichtigte Binstonver-Mir scheint, daß diesenigen schlecht beraten sind, tierung recht nervöß geworden. Die gebie jeht auf unseren Rentenmarkt drücken. brückte Stimmung hatte zu erheblichen Zwangseingriffe in die bestehenden Zinsvereinba- Aursverlusten geführt. Auch am Montag rungen, wie fie die Dezember-Berordnung bes war junachst bas Angebot noch sehr ftart. Nament-Rabinetts Brüning enthielt, entsprechen mei- lich bie Altbefiganleihe murbe bavon benen wirtschaftspolitischen Auffaffungen ebenfo- troffen. Man vermißte eine amtliche Mengerung. wenig wie sonstiges herumbinichen bes Mis bann später bie Gerüchte wenigstens burch wenig wie sonstiges Hernmpfnschen bes das Hugenberg-Interview widerrusen wurschaates an Dingen, die sich organisch aus sich den, sam es auf der ganzen Linie zu Mücktäuselhift entwickln können. Daß Staat und Wirtsten, die allgemein zu einer frästigen Erholung schaft an einer organischen Senkung bes sicherwähre bahen Linksungen Leichen abermagig hohen Binsfußes gleich. ichlug anberfichtlich. magig intereffiert find, bebarf feines Bortes.

Berlin, 6. Februar. In einer Unterredung | Auch für ben Gläubiger ift die fo oft be-"Wie und mo int einzelnen bie vielen wichtiger als die Sobe bes burch die organische

Das hugenberg-Interview hat feinen

# Die Parteien auf der Reichsliste

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 6. Februar. Der Reichsminister des Innern hat die Nummern folge der einzelnen Barteien zur bevorstehenden Reichstagswahl auf der Reichsliste wie solgt sestgesett:

- 1. Nationalsozialisten,
- 2. Sogialbemofraten,
- 3. Rommuniften,
- 4. Bentrum, 5. Deutschnationale Bolfspartei,
- 6. Baberifche Bolfspartei,
- 7. Deutsche Bolkspartei,
- 8. Chriftlicher Sozialer Bolfsbienft,
- 9. Staatspartei, 10. Deutsche Bauernpartei,
- 11. Landbund (Bürttembergifcher Beingart-
- 12. Dentid-Sannoveriche Bartei,

13. Thuringifcher Landbund,

14. Wirtschaftspartei.

Der Festsehung dieser Nummernfolge war eine Aussehrache ber Karteiführer im Reichsinnenministerium voraufgegangen. Auf Reichsinnenministerium vorausgegangen. Auf etwaige Listenver bindungen in den einzelnen Wahlkreisen brauchte man bei Aufstellung der Rummernsolge für die Reichsliste keine Rücksicht zu nehmen. Die Parteien haben vielmehr noch dis zum 16. Februar Zeit, solche Listenverbindungen in den einzelnen Wahlkreisen einzugeben. Es sind Bestrebungen auf Listenverbindung kleinerer Parteien im Gange, die das Ziel versolgen, alle für diese Parteien abgegebenen Simmen zu verwerten. Stimmen gu verwerten.

Der Reichsminister bes Innern hat zum Reichsmablleiter ben Bräsidenten des Statistischen Reichsamtes, Geheimen Regierungs-rat Brosessor Dr. Wagemann, ernannt.

# Nationalsozialistischer Trauerzug beschossen

(Telegraphische Melbung)

Duisburg/Hamborn, 6. Februar. Bei ber Beerdigung des bei dem Hamborner Unruhen erschoffenen SU.-Mannes Kfaffenrath kam es Montag nachwittag zu einem schweren Kwi-ichenfall. Us der Trauerzug der Natio-nalsozialisten das Dell-Biertel durchzog, wurde er plöplich, anscheinend dem Gisenbahn-gelände aus, salvenartig beschoffen. Die Menge, die auf der Strake Spalier bilbete, ging panikartig auseinander. Hierbei kamen viele Bersonen zu Kall. Der Vorsall svielte sich unmit-telbar in der Nähe des Bolizeipräsidiums ab. Wie telbar in der Nähe des Polizeihräsidiums ab. Wie bis jett seitsteht, ist eine Livilpers on getötet und acht Versonen verletzt worden.

# Die Unruhe halt an

(Telegraphifche Melbung.)

Stuttgart, 6. Februar. In Genkingen Gandesführer von Stephani bezeichnete als Goenningen mit Leuten des Freiwilligen Urheitsdienstes in Streit, bei dem er bon dem Rechnungsführer des Urbeits.

gen Arheitsdienstes in Streit, bei dem er bon dem Rechnungsführer des Urbeits.

Borbergrund zu stellen. Er kündigte einen Unlagers erschoffen wurde.

In Besigheim wurden drei Nationalsozia-listen von Reichsbannerseuten mißhanbelt, ein Nationalsoziatist mußte sich ins Krantenhaus

nern. Ein Kommunist wurde durch einen Lungenschuß schwer verlett. Zwei Reich 3bannerleute erlitten Stick- und Schlagberlegungen.

Gladbach-Rhendt, 6. Februar. Mehrere Natio-nalswialisten überfielen früh ein von Kommu-nisten bewohntes Baraden lager. Die Bewohner sollen mit Schuswaffen bedroht worden sein. Um dieselbe Zeit drangen bisher unbekannte Täter in das Antifa-Haus ein, wo sie die gefamte Ginrichtung gerftorten.

Bei einer Schießerei, bei der Montag früh fünf uniformierte Rationalfozialisten ein Mößelgeschäft angegriffen haben sollen, wurden zwei Polizeibeamte durch Schüffe schwer

In Neufölln entwickelte sich furz nach Mitternacht eine Schießere izwischen Nationalfozialisten und Kommunisten. Sierbei wurde ein angeblich Varteiloser burch einen Schuß in den Oberschenkel sich wer berletzt. Außerbem wurde ein Kommunisten Er starb bald barauf im Krankenhaus. Die Polizei nahm einen Kationalfozialisten und neun Kommunisten seit.

# Berliner Stahlhelm-Appell

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 6. Februar. Der Groß-Berliner Landesverband des Stahlhelms hielt am Sonntag seinen 9 Generalappell ab. 5000 Stahlhelmmitglieder waren erschienen. Der 2. Bundes-führer, Obersteutnant Due sterberg, betonte in einer kurzen Unsprache die Bedeutung der Stahlehelmarbeit und würdigte das neue Kabinett der nationalen Konzentration. Er brachte dabei das Bedauern darüber zum Ausdruck, daß wieder gewählt werden misse, und gab für den Stahlhelm der Hoffnung Ausdruck, daß dabei die Parteigegensäße sich nicht wieder soverstärtten, daß die Sinheit im Kadinett badurch gefährbet werden könnte. gefährbet werben tonnte.

licher, sondern auch in geistiger Sinsicht in ben Borbergrund zu stellen. Er kündigte einen An-trag an die Reichsregierung an, mit der Forderung eines Gefetes jum Schute ber beutichen Ration gegen Landesberrater, für bie er bie Tobe 8-ftrafe, und gegen alle Auslander, für bie er Dberhausen (Rheinland), 6. Februar. In der Letten Racht kam es zu einem Zufammen it ober Berbot von Zeitungen, die täglich Deutschland vor der Westen Vationalsozialisten und politischen Gegenern. Ein Kommunist wurde durch einer

# Ranzlergehalt

(Telegraphifche Melbung.)

München, 6. Jebruar. Wie die Reichspressestelle der RSDAB. mitteilt, bezieht Hitler als Reichskanzler kein Gehalt, da er sich als Schriftsteller seine Ginkommen selbst verzient habe. Auf seine Bezüge als Reichskanzler hat er Verzicht geleistet.

Reichskanzler Abolf Hitler ift mit dem Flug-zeug von Berlin in München eingetroffen. Der Be-such in München gilt privaten Angelegenheiten und der Vorbereitung der Reichstagswahl.

Der Herausgeber des "Hannoverschen Anzeisger?", Zeitungsverleger Dr. h. c. August Mabsiach, ist infolge eines Herzichlages im Alter von 77 Sahren gestorben.

# Sugenberg beruhigt die Börse Die holländische Kriegsschiff-Meuterei

"Beben Provincien" nach Görabaja unterwegs

(Telegraphifche Melbung)

Amiterdam, 6. Kebruar. Der Banzertreuzer Zeben Provincien", auf bem die Gingeborenen-Bannischen, daß ie sich mit dem Beikliste von Sumatra. Die Weuterer haben drahflos deftunntzienen dem Klottenstisspunkt Soera-de in Kottenstisspunkt Soera-de in Kegierungsbampfer "Abebaran" einen Vortensteinen Vortenstisspunkt Soera-de in Kegierungsbampfer "Abbedaran" einen Vortensteinen vortenstein vortensteinen Vortensteinen vortenstein vortensteinen vortensteinen vortenstein vortenstein vortensteiligen vortenstein vortensteiligen vortensteiligen vortenstein vortensteiligen vortensteiligen vortensteiligten Vortensteiligen vortensteiligten vortensteiligen vortensteiligten vortensteiligen vortensteiligen vortensteiligten vortensteiligen vortensteiligten vortensteiligten vortensteiligten vortensteiligten vortensteiligten vorte

# Reichsverband der Deutschen Presse für Pressefreiheit

Berlin, 6. Februar. Der Hauptansschuß des Reichsberbandes ber Deutschen Breise hat am Sonntag in seiner Tagung in Berlin eine Entschließung gesaft, die bem Reichspräsibenten übermittelt wurde. Es heißt darin u. a.:

"Mit starkem Befremben hat ber Reichsausschuß davon Kenntnis genommen, daß die Reichsregierung Ihnen, herr Reichspräsident, eine
neue Verordnung vorschlägt, die die frühere
Knebelung ber Presseriefreiheit wieder
herstellen und anscheinend noch verschärfen

Der Reichsverband ber Deutschen Breffe, bem Sournaliften ans allen beutschen Gauen ohne Unterschied der politischen Barteirichtung dusammengeschlossen sind, erhebt seine war nen de Stimme gegen einen solchen Bersuch, der der Bresse die Erfüllung ihrer im Staatsinteresse liegenden Ausgabe der Mitwirtung an der Bilbung der öffentlichen Weinung unmöglich machen und nach allen Ersahrungen der letten Jahre sein Ziel völlig versehlen würde."

### Wirtschaftspartei zur neuen Reichsregierung (Telegraphifche Melbung)

Berlin, 6. Februar. Die Birtichaftspartei hat ihre Vertrauensleute aus allen Wahlfreifen gu einer politifchen Unsfprache nach Berlin berufen. Die Aussprache ergab, wie bie Wirtschaftspartei mitteilt, völlige Ginmutigfeit über folgenbe Buntte:

"Die Wirtschaftspartei erwartet von ber Regierung biejenigen politischen, wirtschaftlichen unb fulturellen Magnahmen, die von allen nationalen Schichten geforbert werben. Dagu gehört bor allem bie fofortige Durchführung geeigneter Schutz- und Förderungsmaßnahmen zugunsten der schwer bebrängten beutschen Mittelschichten. Die Birtichaftspartei beteiligt fich felbft anbig an ben bevorftehenden Bahlen. Giner ernfthaften Zusammenfaffung ber bürgerlich - nationalen Schichten Deutschlands wird die Wirtschaftspartei fich mit allen Rraften gur Berfügung ftellen.

# Aufruf der Bereinigten

Herrn Reichspräsibenten banken wir für biese als einen "Schlag gegen das Gold" betrachtete, Lat. Bon ber neuen Regierung erwarten wir, hat die Produktionskosten der Gold-Bergwerke bag mit bem November-Shftem endgültig aufge-räumt wird und alle Stellen nur nach Fähigfeiten und Charafter besett werden. Unser aller Ziel beißt jest: Erhaltung der endlich erkämpften Ginigleit. Dies gilt gang besonders für den von uns nicht gewünschten Bahlkampf, in dem jeder Streit untereinander zu unterbleiben hat. Parteien, die hiergegen berswesen, bürfen nicht gewählt werden. Unsere Parole heißt: Für nationale Exsedung, gegen Marzismus und seine Berbundeten.

# Brüdeneinsturz infolge Eisganges

(Telegraphifche Meldung.)

plögliche Zauwetter auf der Donau entstanbenen Eisganges ist eine große Ponton entstanBrücke, die seit etwa 50 Jahren den gesamten
Fußgänger- und Fahrverfehr von Melf nach dem
närdlichen Ponton entstan. nördlichen Donanuser vermittelte, in damit denselben Gesetzen wie alle anderen früher Morgenstunde mit großem Krachen ein- Waren unterliegt. Die Nachfrage nach südafrigestürzt. Eine Pionierabteilung ist mit der Einrichtung eines Notverschrs beschäftigt, der aber erst in etwa einer Woche sertiggestellt werden Wertschätzung als Währungsmetall international in absehbarer Zeit weiter innehaben wird.

# Mandschutuo wird nicht anerfannt

Die Beratungen in Genf

(Telegraphifche Melbung.)

Genf, 6. Februar. Der 19er-Musichus bet außerordentlichen Bölferbundsverfammlung hat die Beratungen über bie prattifchen Borichlage, bie ber Bölferbundsverfammlung gur Regelung bes dinefifch-japanifden Ronflittes gemacht merben follen, fortgefest.

Ans zuberläffiger Quelle hört man, daß die Mitglieber bes Ausschuffes fich ziemlich übereinftimmend bahin ausgesprochen haben, bag ber Bericht an bie Bölferbundsberfammlung bie juriftifde und tatfächliche Richtanertennung bes Manbidurei-Staates enthalten foll, und bag bie Mitgliebftaaten bes Bollerbunbes jogar anfgeforbert werben, mit bem nenen Staat nicht gufammengnarbeiten. Beiter heißt es, bag bie Nichtmitgliebsstaaten, bor allem bie Bereinigten Staaten bon Amerita und Sowjetrugland, aufgeforbert werben follen, fich ber Saltung bes Bolterbunbes anguichließen.

# Die Briider Rotter in Liechtenftein (Telegraphifche Melbung)

Babus, 6. Februar. Die Machtigen Berliner Theaterbirektoren Rotter haben fich feit Enbe Sanuar in einem Sotel in Babne einlogiert. Gie hatten fich mit ihrem burgerlichen Namen Schaie bereits im Oftober 1991 in ber Liechten fteinichen Gemeinde Mauren eingebürgert. Gine Strafanzeige gegen Gebrüber Rotter ift im Fürftentum Liechtenftein bis jest nicht eingegangen. Da fie bas Liechtensteinsche Burger-recht genießen, tommt eine Auslieserung auch nicht in Frage.

# Handelsnachrichten

# Goldrausch

Baterländischen Berbände

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 6. Februar. Die Vereinigten Bater
Sieben Angenblicklich eine seltsame Erscheinung ab. Inmitten einer im allgemeinen geringen Geschäftstätigkeit richtet sich das Interesse von Spekulation und Publikum auf die isolierte Hausse in ländischen Verbände Deutschlands erlassen sidafrikanischen Goldminenaktien. Der Grund ben Aufruf, der von Graf von der Golds im Namen des Präsidiums unterzeichnet ist:

werte ist in dem Rekorden Gesellschaften um "Die Regierung ber nationalen Einis suchen, die die betreffenden Gesellschaften im gung bebeutet für uns die Erfüllung Monat Januar aufzuweisen haben. Die Abkehr eines langerstrebten Hodzieles. Dem Südafrikas vom Golde, die man zunächst wesentlich verringert, so daß nunmehr eine weitere Ausdehnung der südafrikani-schen Goldproduktion wahnscheinlich ist. Diese Tatsache verdient weit über die Londoner Börse hinaus die größte Beachtung. Denn es handelt sich ja darum, daß die Goldknappheit, die von verschiedenen Währungs-theoretikern für einen Hauptgrund der Weltwirtschaftskrise gehalten wird, einer größeren Versorgung der Welt mit Gold weicht. Bereits die Abkehr Englands vom Golde hatte zu einer Vermehrung des Welt-Goldangebots geführt, indem sehr umfangreiche indische Gold "horte" nunmehr auf den freien internationalen Goldmarkt gelangten, Mit anderen Worten: Während bisher der vergrößerten Waren-Produktionskapazität der Welt eine rela-Bien, 6. Februar. Infolge bes burch bas tiv konstante Gold-Produktionskapazität gegen-



# Warenmärkte wieder unter Druck

Internationale Währungsunsicherheit verstimmt

Die seit Oktober vonigen Jahres wieder ab-Itätigkeit festzustellen. Die Preisrtick wärts gerichtete Preisentwicklung an den gänge nahmen insbesondere bei Rohzucker, Weltrohstoffmärkten hat im Januar zeitweise auf Kakao, Rohseide, Zink, Platin, Rohöl und Kaut-Teilgebieten eine Verlangsamung erfahren und schuk ein etwas größeres Ausmaß an. Die bei verschiedenen Welthandelsartikeln zu Erho- Wiedereinschaltung einer stärkeren internationabei verschiedenen Welthandelsartikeln zu Erhotung heraustrat und in Textilien und Metallen Eindeckungen vornahm, blieb der amerikanische Konsum angesichts der

beim Amtsantritt Roosevelts zu erwartenden großen wirtschaftspolitischen Entscheidungen

stark zurückhaltend. Von hemmendem Einfluß waren ferner die zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien verhandenen Gegensätze in der Goldstandardfrage und die wieder zunehmenden Befürchtungen bezüglich einer Abwertung des kanadischen Dollars. Es liegt auf der Hand, daß durch eine Aufhebung des Goldstandards in Kanada gerade die Vereinigten Staaten sehr empfindlich betroffen werden und die Möglichkeit gleicher Maß-

bei verschiedenen Welthandelsartikeln zu Erholungen geführt. Im großen und ganzen gesehen ist jedoch die rückläufige Tendenz noch nicht zum Stillstand gekommen. Wiederholtem Arzielt in Stillstand gekommen. Wiederholtem die Frühjahrssaison zu rechnen wäre, wäre geeignet, dem Weltmarkt wieder ein stetikanischen Märkte ausgesetzt, auf die eine Anzahl ungünstiger Wirtschaftssymptome verstämmend wirkte. Während der europäische Konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalkonsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt, Baumwolle, Rohseide Rohjute, Hanf, Tung hereustrat und in Textibilien und Metallen Bedarfsnachfrage, mit der bei normaler Entwicklauf in der nächsten Zeit im Hinblick auf die Früh jahrssaison zu rechnen wäre, wäre geeignet, dem Weltmarkt wieder ein stetigeres Aussehen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, schwächer internationalen Bedarfsnachfrage, mit der bei normaler Entwicklung im der nächsten Zeit im Hinblick auf die Früh jahrssaison zu rechnen wäre, wäre geeignet, dem Weltmarkt wieder ein stetigeres Aussehen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, Konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Verglichen mit dem Dezember lagen, am Goldwert gemessen, konsum zeitweise etwas aus seiner Zurückhalzt genesen zu verleihen. Blei, Zink, Platin infolge Zerfalls des internatio-Blei, Zink, Platin infolge Zerfalls des internationalen Platin-Kartells, Rohöl und Kautschuk. Leicht befestigen konnten sich Weizen, Roggen, Tee, Speck, feine Kammzüge, Rehflachs, Zinn sowie Silber. Unter mehrfachen Schwankungen vermochten die Weltgetreidemärkte unter Führung von Weizen und Roggen per Saldo einen Preisgewinn zu behaupten. Argentinien hat nach längerem Zögern nunmehr begonnen. größere Weizenverschiffungen nach begonnen, größere Weizenverschiffungen nach dem Ausland vorzunehmen. In den Vereinigten Staaten wirkte namentlich die unverzügliche Beratung des Agrar-Hilfsprogrammes preisstützend. während von seiten der Großspekulation nach wie vor Zurückhaltung an den Tag gelegt wurde. Eine sehr widerstandsfähige Haltung zeigten die nahmen ins Auge fassen müßten.

Die Umsatztätigkeit war im allgemeinen gening. Nur auf einzelnen Märkten wie auf den Weizen-, Baumwoll-, Rohwoll- und den Zinn- Plata und auf die für die dortigen Maissaaten märkten war zeitweise eine lebhaftere Geschäfts- bestehende Heuschreckengefahr zurückzuführen.

Die Spinnereien sind bestrebt, ihre Vorräte für

Zukunft eine Rolle spielten. Recht unsicher blieb die Lage an den Kupfermärkten. Versuch, den Verbrauch durch höhere Preise zum Kaufen anzureizen, schlugen fehl. Die niedrigen Gestehungskosten der Erzeuger in Rhodesien und Belgisch-Kongo stellen für den amerikanischen Kupferbergbau eine nicht ernst genug zu nehmende Gefahr dar. Die Zinnmärkte lagen nach dem Anfang Januar erfolgten Rückschlag beruhigter und konnten bei
gebesserter Nachfrage leicht anziehen. Auf
Grund des kartellose Zustandes, der in der Zinkwirtschaft seit Ende Januar wieder besteht, gab der Londoner Zinkpreis bis auf 13½ Pfund nach, gegenüber einem Stande von 15 Pfund Ende Dezember. Ob die neuerdings aufgenommenen Versuche, das Kartell wieder zustande zu bringen, Erfolg haben werden, bleibt

Die englischen Kohlenmärkte konnten von einem regeren Inlandsgeschäft Nutzen ziehen, das u. a. in der Weißblech- und Eisenindustrie festzustellen ist. Das Exportgeschäft lag dagegen wieder recht ruhig. Am Weltmankt für Rohgummi machte die seit Ende November zu beobachtende Abschwächung Fortschritte. Verstimmend wirkten erhöhte Abladungen aus dem Fernen Osten und der mit 17 000 t ungewöhnlich niedrige Dezember-Verbrauch in den Vereinigten Staaten. Um die mehrfach ventilierten Restriktionspläne ist es in der letzten Zeit wieder stiller geworden.

Dr. E. Rieger, Bentin.

# Warenpreissturz und Zahlungsbilanz

Die Commerz- und Privat-Bank wirft in einer interessanten Betrachtung die Frage auf, wie sich die deutsche Außenhandels-bilanz entwickelt hätte, wenn die Warenbaisse den deutschen Einfuhrbedarf wert mäßig nicht in so überaus großem Umfange vermindert hätte. Allein die Importrückgänge bei zweiund zwanzig der wichtigsten Rohstoffe (Getreide, Baumwolle, Wolle, Obst. Butter, Käse) von 1929 bis 1932 haben eine Verringerung des deutschen Einfuhrüberschusses um 4087 Mill. Mark henbeigeführt, wozu freilich neben der Preisabwertung auch eine mengen - dam. Für 100 kg in RM: 46%.

# Weitere ungünstige Lage in der

begegnen. An den amerikanischen Baumwolbegegnen. An den amerikanischen Baumwolbegegnen. An den amerikanischen Baumwolbegegnen. An den amerikanischen Baumwolben begegnen. An den amerikanischen Baumwolben Baumwolben begegnen und südlicher Häuser. Der Grund für die Abschwächung ist darin zu suchen, daß man dem Versuch, durch Gesetz einen Mindestpreis für Baumwolbersteht, und daß man für die kommende Ernte eher mit einer Ausdehnung der Anbaufläche einer Ausdehnung der Anbaufläch einen Kleinen Aufschwung, im übrigen sind aber in dieser Branche noch keiner Zeichen ein er Besserung festzustellen. Das ist verständlich, wenn man berücksichtigt, daß Schallplatten zumindest an der Grenze der Luxusplatten geschäften die Abschlüßer. Schallplatten zumindest an der Grenze der Luxusplatten zumindest an der Grenze der der Grenze de artikel liegen. Besonders schwer getroffen wird aber die deutsche Schallplattenindustrie durch den Rückgang des Exportgeschäftes. Das macht sich besonders bei der Carl Lindström AG, Berlim, in der Auschuhr nach den nordischen Ländern bemerkbar, die einen erheblichen Teil des Gesamtgeschäfts ausmachte. Durch die Währungsverschlechterungen ist nicht nur der Export zurückgegangen, sondern es sind auch Verluste auf alte Forderungen entstanden. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der jetzt Auch Verluste auf alte Forderungen einen Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der jetzt Dt. Grammophon AG. firmierenden früheren Polyphonwerte AG. Es dürfte damit zu rechnen sein, daß Polyphon für 1932 wieder einen Betriebsverlust ausweisen. Nun ist im einen Betriebsverlust ausweisen. Nun ist im Vorjahr der gesamte Reservefonds bis auf einen kleinen Rest in Anspruch genommen worden, so daß größere Deckungsmöglichkeiten für einen etwaigen Verlust nicht mehr vorhanden

> mäßige Reduktion beitrug. Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß die deutsche Außenhandelsbilanz heute passiv wäre, hätte die Warenbaisse nicht unsere Aufwendungen für Nahrungsmittel und Rohstoffe in weitaus stärkerem Maße als die Preise für Halbund Fortigfahnikate gedricht Anderen und Fertigfabrikate gedrückt. Andererseits ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Abschwächung der überseelschen Rohstoffprelse deren Aufnahmefähigkeit für deutsche Waren erheblich vermindert hat. Ohne die Warenbaisse wäre auch auf der Ausfuhrseite eine höhere Ziffer als heute zu verzeichnen, und es ist daher, wie die Commerzbank selbst betont, nicht an-gängig, exakte rechnerische Schlüsse auf die Höhe des Devisenbedarfs zu ziehen, der bei steigenden Rohstoffpreisen für die Bezahlung mengenmäßig auch nur gleichbleibender Importe erforderlich wäre.

Berlin, 6. Februar. Kupfer 38 B. 37,5 G. Blei 15,25 B., 14,05 G. Zink 19 B., 18,5 G.

Berlin, 6. Februar. Elektrolytkupfer (wire-

### Die Preisentwicklung:

| Ware:     | Börse:   | Qualitat:     | Ende<br>Dezember<br>1932 | Ende<br>Januar<br>1933 | Februar<br>1933 |
|-----------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Weigen    | Chikago  | Hardwinter 2  | 44,75                    | 47,62                  | 46,75           |
| Kaffee    | New York | Rio Nr. 7     | 5,56                     | 5,65                   | 5,53            |
| Rohzucker | New York | Centrifugals  | 0,77                     | 0,70                   | 0,69            |
| Schmalz   | Chikago  | Mittelpreis   | 3,97                     | 3,92                   | 3,95            |
| Baumwolle | New York | Middl.        | 6,10                     | 6,10                   | 5,90            |
| Wolle     | Bradford | 64 er tops    | 22,75                    | 23,00                  | 23,00           |
| Jute      | London   | First Marks   | 15,25                    | 14,62                  | 14,62           |
| Kupfer    | New York | Elektrolyt    | 5,00                     | 5,00                   | 5,00            |
| Zinn      | New York | Straits       | 22,75                    | 23,50                  | 23,50           |
| Zink      | London   | gew. Marke    | 15,00                    | 13,94                  | 13,50           |
| Silber    | New York | Standard      | 24,37                    | 25,87                  | 25,62           |
| Kautschuk | New York | smoked sheets | 3,19                     | 2,97                   | 2,90            |

Weizen, Kaffee, Zucker und Schmalz verstehen sich jeweils per Mai.

schen Kaffeemärkte den Mitte Januar Kaffee-Verteidigung gegenüber sieht, werden dadurch vergrößert, daß der Absatz nach den Vereinigten Staaten neuerdings stärker zu wünschen übrig läßt. Am Welt-Teemarkt setzte in der zweiten Januarhälfte eine kräftige Erholung ein. Der Export griff stärker in das Geschäft ein. Rein stimmungsmäßig wurde die

Kolonialwarenmärkten die überschüssigen Vorräte nicht länger durch An den Kolonialwarenmarkten die bloerschassen von den Kaffee schwankend Rohzucker und Kakao dagegen weiter nachgebend. Bei Zucker um jeden Preis loszuschlagen. Die Gruppe mäßiger Nachfrage konnten die brasilianischen Kaffeemärkte den Mitte Januar Wolle und Rohflachs abgeschwächt. Die übergetter erlittenen Preisverlust wieder ausgleichen. Die seelschen Wollauktionen nahmen einen flotten Schwierigkeiten, denen sich Brasilien bei seiner Verlauf. In Australien waren Japan, das verlauf. In Australien waren Japan, das Festland und Yorkshire die Hauptbieter. Am Bradforder Kammzugmarkt bestand Nachfrage nach feinen Kammzügen zu festen Preisen. Mittlere und grobe Qualitäten, für die Preiszugeständnisse durchzuholen waren, lagen dagegen vernachlässigt. Sehr fest tendierten weiter die Flache märkte. Nachdem die Russen in dieser Saison 55 000—60 000 Tonnen verkauft Geschäft ein. Rein stimmungsmäßig wurde die Bewegung durch den günstigen Stand der Restriktionsverhandlungen beeinflußt. Durch eine katen die Satson 55 000—60 000 Tonnen verkauft der kriktionsverhandlungen beeinflußt. Durch eine katen die haben, dürften sie kaum in der Lage sein, noch wesentlich mehr als 20 000 Tonnen Flachs zur Weltz uckermarkt aus. Da die Produzen-Verfügung zu stellen, zumal die letzten Abstand in der Lage sein, noch wesentlich mehr als 20 000 Tonnen Flachs zur Verfügung zu stellen, zumal die letzten Abstand in der Lage sein, noch wesentlich mehr als 20 000 Tonnen Flachs zur Weltzuckermarkt aus. Da die Produzen-Verfügung zu stellen, zumal die letzten Abten am Ende ihrer finanziellen Kräfte sind und schlüsse schon per Juni-Lieferung erfolgt sind.

# Berliner Börse

Nach schwachem Beginn erholt

Berlin, 6. Februar. Zum Wochenbeginn war die Tendenz wieder als schwächer zu bezeichnen. Zwar hat das Angebot im Vergleich zu den Vortagen wesentlich nachgelassen, doch genügte das nur in geringem Umfang herauskommende Matenial, um bei der allgemeinen Zurück-Kassamarkt zeigte ein überwiegend schwähaltung Kursrückgänge von einem halben bis
1 Prozent, bei einigen Spezialpapieren
unter Führung von Tarifwerten sogar bis zu 2½
Börsenstunde bewirkte ein Interview des Reichs. Prozent herbeizuführen. Man konnte aber doch eine etwas beruhigtere Stimmung feststellen. Auch am Renten markt hat das Angebot in Erwartung dieser Erklärung nachgelassen. An eeinigen Märkten lagen niedrig limitierte Kauforders vor, durch die sich die davon betroffenen Werte etwas befestigen konnten. So zogen Siemens in Erwartung der Bilanz um Prozent an, Gelsenkirchen, Harpener, Rheinstahl, verschiedene Braunkohlenpapiere, Berliner Maschinen und Schiffahrtswerte besserten sich um Bruchteile eines Prozentes, während Tietz 1½ Prozent und AG. für Verkehrswesen 1½ Prozent gewannen. Den stärksten Rückgang hatten heute Salzdetfurth aufzuweisen, die um gen Börse war weiter schwach. Am Renten-4½ Prozent zurückgingen. Anregungen aus der markt kam es zu neuen Rückgängen. Die Altdie Mitteilungen über die Finanzierung genpfandbriefe abbröckelmd. Auch Liquidades 500-Millionen-Planes zur Arbeitsbeschaffung zur Kenntnis. Felten waren angeboten, da man für das abgelauten waren angeboten, da man für das abgelauten Geschäftsjahr mit einem wenig befriedigen. Kleine Umsätze wurden in Fröbelner Zucker und Gebr. Junghams getätigt. den Ergebnis rechnet. Ziemlich schwach lag die Althesitzanleihe, die um 1,60 Prozent zurückging, während Neubesitzanleihe nur einen geringen Verlust aufwies.

Verlust von über 1 Prozent im Verlaufe wieder auf. Die Erleichterung am Berliner Geldmarkt machte weiter Fortschritte, doch blieben die Sätze unverändert, d. h. Tagesgeld 4% bezw. 4% Prozent an der unteren Grenze. Nach Printiglereter. vatdiskonten, Reichswechseln per drei Monate ministers Hugenberg zum Zinsproblem, daß die Stimmung allgemein fest wurde. Da während der letzten Tage Blankoabgaben größeren Ausmaßes vorgenommen worden waren, trat sofort nennenswertes Deckungsbedürfnis hervor. Die Kurse zogen vielfach bis zu drei Prozent über Anfang an, Spezialpapiere bis zu fünf Prozent, Neubesitzanleihe schlossen ½ Prozent, Altbesitzanleihe 2½ Prozent über der Eröffnung.

# Breslauer Börse

Schwach

Breslau, 6. Februar. Die Tendenz der heuti-Wirtschaft lagen im allgemeinen nicht vor. Der besitzanleihe ging prozentweise zurück, Rückgang des Ruhrkohlenabsatzes im Januar blieb ebenso wie der unregelmäßige Verlauf der New-Yorker Sonnabendbörse ohne stärkeren Eindruck. Mit Befriedigung nahm man despfandbriefanstalt waren gut gehalten. Rogdie Mitteilungen über die Finanzierung genochtendbriefe gehalten. Rogdie Mitteilungen über die Finanzierung genpfandbriefe abbröckelnd. Auch Liquida-tions-Pfandbriefe abgeschwächt. Am Aktien-

# Frankfurter Spätbörse

Gehalten

Im Verlaufe wurde es allgemein freundlicher.
Die Kurse konnten sich allgemein kräftig beteitigen, es wurden Deckungen und Rückkäufe vorgenommen, und man konnte daher
Besserungen bis zu 1 Prozent feststellen. SieBesserungen bis zu 1 Prozent feststellen. SieBesserungen sich sogar um weitere 34
mens befestigten sich sogar um weitere 34
Prozent und such Reichsbank holten einen Buderus 47, Stahlverein 33,5.

# Berliner Produktenborse

| Delliner i loudistensels |                                 |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| (1000 kg)                | 6. Februar 1933.                |  |  |  |  |
| (1000 kg)  Weizen 76 kg  | Weizenmehl   10 tg 22,65 - 25,8 |  |  |  |  |
|                          |                                 |  |  |  |  |

### Breslauer Produktenbörse 6. Februar 1938. Getreide 1000 kg

| (schles.) 74 kg<br>72 kg<br>70 kg<br>68 kg       | 186<br>179<br>175<br>169 | Weizenkleie Roggenkleie Gerstenkleie                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Roggen, schles. 71 kg<br>69 kg                   | 152  <br>148  <br>109    | Tendenz:                                                                           |
| Hafer<br>Braugerste, feinste                     |                          | Weizenmehl (70%) 248/4-251/4                                                       |
| gute<br>Sommergerste                             | 178                      | Roggenmehl 20-20 <sup>1/2</sup><br>Auszugmehl 30 <sup>1/4</sup> -30 <sup>3/4</sup> |
| Inländisch.Gerste 65 kg<br>Wintergerste 61/62 kg | 163<br>147               | Tendenz: fester                                                                    |
| Tendenz: freundlicher                            | 00 kg                    | Kartoffeln 50 kg                                                                   |
| Winterraps                                       | -                        | Speisekartoffeln, gelbe 1,30 rote 1,30                                             |
| Tendenz: Leinsamen freundl. Senfsamen            | 22<br>26                 | weiße 1,10                                                                         |
| Hanfsamen<br>Blaumohn                            | 71                       | Fabrikkart., f. % Stärke —<br>Tendenz: ruhig                                       |
|                                                  |                          |                                                                                    |

# Londoner Metalle (Schlußkurse)

| Kupfer: stelig Stand. p, Kasse 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: stelig Stand. p, Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits Blei: kaumstelig ausländ. prompt offizieller Preis jnoffiziell. Preis | $\begin{array}{c} 6.\ 2.\\ \hline 28^{3/8}-28^{7/18}\\ 28^{5/8}-28^{3/4}\\ 28^{5/8}-28^{3/4}\\ 32^{3/4}-38\\ 30^{1/2}-31^{3/4}\\ 150^{3/8}-150^{1/2}\\ 149^{5/4}-150^{1/2}\\ 150^{5/2}\\ \hline \\ 10^{7/16}-10^{9/18}\\ \end{array}$ | ausl. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis zink: stetig gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sicht. offizieller Preis gew., Settl.Preis gew., Settl.Preis gew., Settl.Preis Gold Silber-Lieferung Zinn-Ostenpreis | 6. 2.  10 <sup>18</sup> / <sub>18</sub> 10 <sup>18</sup> / <sub>18</sub> -10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 10 <sup>18</sup> / <sub>18</sub> -10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 110 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 13 <sup>11</sup> / <sub>18</sub> 13 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> -13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 13 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> -14 13 <sup>18</sup> / <sub>1</sub> 16 <sup>18</sup> / <sub>18</sub> 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 153 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Posener Produktenbörse

Posen, 6. Februar. Roggen O. 14,95-15,20, genkleie 9,25-9,50. Weizenkleie 8-9, grobe in Aktien und Devisen uneinheitlich.

Weizenkleie 9—10, Raps 42—43, Viktoriaerbsen 19—22, Folgererbsen 34—37, roter Klee 90—110, weißer Klee 80—110, Schwedischer Klee 90—110, Sommerwicken 12,50—13.50, Peluschken 12—13, Serradelle 9—10, blaue Lupine 6—7, gelbe Lupine 8,50—9,50. Stimmung standhafter,

# Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose           | 6. 2.  |        | 4. 2.          |        |
|-------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| Auszahlung auf          | Geld   | Brief  | Geld           | Brief  |
| Buenos Aires 1 P. Pes.  | 0,888  | 0,842  | 0,848          | 0,847  |
| Canada 1 Can. Doll.     | 3,526  | 3,534  | 3,516          | 3,524  |
| Japan 1 Yen             | 0,879  | 0,881  | 0,879          | 0,881  |
| Kairo 1 ägypt. Pfd.     | 14,81  | 14,85  | 14,68          | 14.72  |
| Istambul 1 türk. Pfd.   | 2,008  | 2,012  | 2,008          | 2,012  |
| London 1 Pfd. St.       | 14.43  | 14,47  | 14,30          | 14,34  |
| New York 1 Doll.        | 4,209  | 4,217  | 4,209          | 4,217  |
| Rio de Janeiro 1 Milr.  | 0,239  | 0.241  | 0,239          | 0,241  |
| Uruguay 1 Goldpeso      | 1,648  | 1,652  | 1,648          | 1,652  |
| AmstdRottd. 100 Gl.     | 169,23 | 169,57 | 169,23         | 169,57 |
| Athen 100 Drachm.       | 2,358  | 2,362  | 2,358          | 2,362  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.   | 58,54  | 58,56  | 58,52          | 58,64  |
| Rukarest 100 Lei        | 2,488  | 2,492  | 2,488          | 2,492  |
| Budapest 100 Pengö      |        | -      | -              | 00.04  |
| Danzia 100 Gulden       | 81,83  | 81,99  | 81,85          | 82,01  |
| Helsingt. 100 finnl. M. | 6,354  | 6,366  | 6,314          | 6,326  |
| Italian 100 Lire        | 21,58  | 21,57  | 21,52          | 21,66  |
| Ingoslawien 100 Din.    | 5,554  | 5,566  | 5,554          | 5,566  |
| Kowno 100 Litas         | 41,88  | 41,96  | 41,88          | 41,96  |
| Kopenhagen 100 Kr.      | 64,24  | 64.36  | 63,79          | 63,91  |
| Lissabon 100 Escudo     | 13,11  | 13,13  | 12,99          | 78,37  |
| Oglo 100 Kr.            | 73,83  | 73.97  | 73,23          | 16,46  |
| Paris 100 Frc.          | 16,48  | 16,47  | 16,425         | 12,48  |
| Dang IIII Kr.           | 12,465 | 12,485 | 12,465         | 64,56  |
| Revkiavik 100 isl. Kr.  | 64,93  | 65,07  | 64,44          | 79,38  |
| Riga 100 Latts          | 79,72  | 79,85  | 79,72<br>81,17 | 81,33  |
| Schweiz 100 Frc.        | 81,18  | 81,34  | 3,057          | 3,06   |
| Sofia 100 Leva          | 3,057  | 3,063  | 34,45          | 34,51  |
| Spanien 100 Peseten     | 34,47  | 34,55  | 77,37          | 77,58  |
| Stockholm 100 Kr.       | 77,72  | 110,81 | 110,59         | 110,81 |
| Talinn 100 estn. Kr.    | 110,59 | 50,05  | 50,45          | 00,05  |
| Wien 100 Schill.        | 49,95  | 47,30  | 47.10          | 47,30  |

# Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 6. Februar. Polnische Noten: Warschau 47,10 — 47,30, Kattowitz 47,10 — 47,30, Posen 47,10 — 47,80, Gr. Zloty 46,85 — 47,25, Kl. Zloty —

# Steuergutschein-Notierungen

|      | -       | THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN | CONTRACTOR OF THE PERSONS ASSESSMENT |            |
|------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1934 | . 947/8 |                                  |                                      | 6. Februar |
| 1935 | . 881/4 | 1937                             | . 775/8                              |            |
| 1936 | . 817/8 | 1938                             | . 741/8                              |            |

# Warschauer Börse

| Bank Polski | 81,00 |
|-------------|-------|
| Lilpop      | 10,00 |

Dollar privat 8,92, Belgien 124,25, Holland Roggen T. 120 t 15,25, 15 t 15,20, Weizen O. 26,00—27,00 mahlfähige Gerste A. 13—13,50, mahlfähige Gerste B. 13,50—14,25, Braugerste 15,50—17, Hafer 13—13,25, Roggenmehl 65% 41,50, Bauanleihe 3% 42,25 Dollaranleihe 4% 23,50—24,50, Weizenmehl 65% 40,75—42,75, Roggenmehl 65% 40,75—57,85, Bodenkredite 4½% 36,75. Tendenz 28,50—24,50, Weizenmehl 65% 40,75—42,75, Roggenmehl 65% 41,75—42,75, Roggenmehl 65% 41,75—42,75 — 37,85, Roggenmehl 65% 41,75—42,75 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 37,85 — 3